







)334

Friedrich von Schillers

# sammtliche Werke.

Erster Band.



Mit Konigl. Cachfichen und Konigl. Weftphalifchen allergnabigften Priz vilegien gegen ben nachdruck und Berfauf ber Nachdrucke.

Stuttgart und Tubingen, in der J. G. Cotta'fden Buchhandlung.

1812.

of the department of the service of Sintipart und Abblugen, graling but and person by &

### PRIVILEGIA.

## Ronigl. Sachfisches Privilegium.

Der Allerdurchlauchtigfte, Großmächtigfte Fürst und herr, herr Friedrich August, König von Sachsen ic. ic. haben bewilliget, daß der Buchhandler zu Tubingen, Johann Georg Cotta, seinem geziemend angebrachten Suchen gemäß,

des verftorbenen hofrathe von Schiller fammtliche Berte

unter hochftgedachter Gr. Ronigl. Majeftat Privilegio bruf:

fen laffe und verfaufe.

Bermoge dieses Privilegii foll in dem Konigreiche Sachfen, so wie in dessen einverleibten Landen und Stiftern, fein Buchdrucker oder Buchhandler die ebenerwähnten von Schillerschen Werte binnen den nächten zehen Jahren, von dem unten benannten Tage, ben Berluft aller nachgedruckten Eremplare und dreußig rheinischer Gold. Gulden Strafe, wovon die eine Halfte der Königl. Sächsischen Rent. Cammer, die andere aber dem Buchhandler zu Tubingen, J. G. Cotta, anheimfällt, weder nachdrucken, noch auch, selbst wenn sie angerhalb Landes nachgedruckt worden waren, verfausen und verhandeln.

Und wurde diesem Privilegio zuwider gehandelt; so foll, auf Ansuchen des Privilegirten, solchem gemäß, fofort mit ber hinwegnahme der fich auffindenden Eremplare, sowol

die festgesette Strafe eingebracht werden ic. ic.

Dresden, am 27. Mai 1808.

#### Unterschriebene:

Gottlob Adolph Ernft Noftig und Jenkendorf. F. B. Schell, S.

# Ronigl. Weftphalisches Privilegium.

· Jérome Napoléon, par la grace de Dieu et les Constitutions, Roi de Westphalie, Prince français etc.

Le Docteur Cotta, Libraire à Tübingen, se proposant de donner des oeuvres de Goethe et de celles de Schiller, une édition digne de la réputation de ces deux auteurs classiques, nous a supplié de protéger son entreprise, en la mettant à l'abri des contrefaçons. Quoique cette édition doive se faire hors de nos états, nous avous considéré, qu'elle mérite d'être encouragée; qu'en accordant la demande du Sieur Cotta, nous protégerions non-sculement une propriété, ce qui est toujours équitable et juste, mais que nous donnerions une marque de l'interêt que nous prenons à la bonne littérature, à la veuve de l'un des meilleurs poëtes dont s'honore l'Allemagne, et au Sieur Goethe Lui-meme, qui presidera à cette nouvelle edition de ses ouvrages.

Sur le Rapport de notre Ministre de la Justice, nous avons décrété et décrétons :

#### Art. 1.

Le Sieur Cotta, Libraire à Tübingen, est autorisé de débiter et faire débiter exclusivement, dans notre Royaume, pendant quinze ans, à compter de ce jour, les deux nouvelles éditions qu'il se propose de publier, l'une des oeuvres de Schiller, l'autre de celles de Goethe.

#### Art. 2.

Inhibitions et défenses sont faites à tous imprimeurs et libraires, de contrefaire les dites éditions, ni d'en débiter des contrefaçons, à peine de Confiscation et d'une amende de Mille francs applicable par moitié à notre tresor et au Sieur Cotta.

#### Art. 3.

Le Sieur Cotta fera remettre un exemplaire de ces deux éditions, à la Bibliothèque de Cassel et à celle de l'Université de Goettingue, aussitot qu'elles seront publiées, soit en entier, soit partiellement.

#### Art. 4.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné en Notre Palais Royal de Cassel le 28, Mars an 1809. De Notre regne le troisieme.

#### Signé: Jérome Napoléon.

Par le Roi, le Ministre Sécretaire d'Etat, Comte de Fürstenstein.

# Bergeichniß ber Subfcribenten.

| Belinppr. Rile feld.                      |     |
|-------------------------------------------|-----|
|                                           |     |
|                                           |     |
| herr Mohl, Mector                         |     |
| Amsterdam.                                |     |
| - Muller, Buchhandler 6                   | 2   |
| Andernach.                                |     |
| - Klein, Sofrath und Diftricts : Argt bes |     |
| 3ten Bezirfs                              | I   |
| Unsbach.                                  |     |
| - Gaffert, Buchhandter                    | I   |
| Armstorf.                                 |     |
| - Devm, Graf von                          |     |
| Arnstadt.                                 |     |
| - Kluger, Buchandler 1                    | JE- |
| Arnswalde.                                |     |
| - Stibs, Conrector                        | I   |
| Augsburg.                                 |     |
| - Braun, Buchandler                       | 2   |
| - Gurter                                  | L   |
| - Rob                                     |     |
| - Weidauer, J. G                          | I   |
| Balingen.                                 |     |
| - Horn, Praceptor                         | 8   |
| Basel.                                    |     |
| - Soland, Major                           | 1   |
| - holzapfel - L. Preiswert, Sohn          | L   |
| Li Petropetti, Codii                      |     |
| Chillerd fammit. Werte. I:                |     |

|                                           | Belinppr. | Schweizep | M. Drppr. | Ord. Drpp1 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Manufacture.                              | 2000      |           |           | 1000       |
| Baußen.<br>Herr Schulze, Buchhändler      |           |           | 3         | 272        |
| Berge.                                    |           |           |           | 1          |
| - Woigt, Prediger                         |           |           | 1         | 10         |
| Berlin. Demois. Ballerstedt               |           |           | 7         | S yr,      |
| herr Bartels, Schulvorsteher              |           |           | I         | 3300       |
| — Bernhardi                               | 3123      | 160       | 8         | I          |
| - Braunes, Buchhandler                    | 2         | 4         | 15        | 20         |
| - Bußler, Hofrath                         | 33        |           | 1         |            |
| - Conrad                                  | 18        |           | MET.      | I          |
| - v. Delnis, Hauptmann                    |           | 11/3      |           | ī          |
| - Engel                                   |           | 111       | 1         | I          |
| - Franz, C. G.                            |           |           |           | I          |
| - Frick, Affesfor                         |           | 533       | I         | The        |
| - v. Gaultier - Grafe, Hofrath und Doctor | 1         |           | I         | 4          |
| - Gubis, Professor                        | 3         |           | I         | I          |
| Frau v. Sarbenberg, Grafinn               | 13        | I         | 1/1/19    |            |
| Berr Hasselbach                           |           |           | I         | 360        |
| - Sande u. Spener, Buchhandler .          | 7         | 8         | 7         | 7          |
| - Hecht, Regierungsrath                   |           | 2         | 12        | 8          |
| - hinig, Buchhandler                      |           |           | 12        | I          |
| - Soffmann, Legationerath                 | 1         |           | 260       |            |
| - Sundt, Banco : Director                 |           | 12        | 1         | No.        |
| - Jordan, Amtmann                         | 77/13     | 100       | I         |            |
| — Keller, Musicus                         |           |           | 1         | I          |
| — v. Kenserling                           |           |           | 1         |            |
| - v. Malkahn                              | DE SI     | 331       | 3         |            |
| - Matthisson                              |           |           |           | 1          |
| - Maurer, Buchhandler                     |           | 1733      | 4         | - 2        |
| - v. Michaelis                            |           | 233       |           | T          |
| - Renendorff, Candidat                    | 18        | 196       | A.C.      | Ī          |
| Micolai, Buchhandler                      | 138       | 13        | 10        | 12         |
| - Riebuhr, Geh. Staatsrath                | 12.13     | 215/6     | 1         | 7/1/2      |
| — Petersen                                | -         | 1         | 1         | 3          |
| — v. Reuß, Graf                           | 136       | 1         | I         | 374        |
| - Schallebn                               | 100       | 1         |           | I          |
|                                           | 2.        |           | Alle .    | ALLES .    |

|                |                                                      | Melmppr. | Schweigepr. | MS. Drppr. | Orb. Drppr. |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Herr           | Schmidt, Referendarins                               |          |             |            | I           |
|                |                                                      |          |             | I          |             |
| Dom            | Schroer                                              |          |             | 1          | 1           |
|                | Schulze, Justizrath                                  |          |             | T          | 1           |
| 27000          | Gilberschlag                                         |          |             | Î          |             |
|                | Steffen                                              |          |             | 1          |             |
| -              | Witte                                                |          |             | I          |             |
| -              | Apbell, Inspector                                    |          |             | 1          |             |
|                | Bern.                                                |          |             |            |             |
|                | Emmert, Professor                                    |          |             |            | 1           |
|                | Walthartt, Buchhändler                               |          |             | +          | 3           |
|                | Blev, J. A.                                          |          |             |            | I           |
|                | Calmuth, Megierungspraf                              |          |             |            | ī           |
|                | Schiele, Regier. Advotat                             |          |             |            | I           |
|                | Bibrach.                                             |          |             |            |             |
| g <sub>1</sub> | Pflüger, Substitut                                   |          |             |            | 1           |
| '              | Biebrich.                                            |          |             |            |             |
| ~              | v. Bismart, Obrist                                   |          |             |            | 1           |
|                | Genth, Hoffaplan                                     |          |             |            | 1           |
| Barrella       | Kopp, Kellermeifter<br>Lengsdorf, Kriegs : Commissär |          |             |            | I           |
|                | v. Schäffer, General                                 |          |             |            | I           |
|                | Schott, Kriegszahlmeister                            |          |             |            | ī           |
|                | Bielefeld.                                           |          |             |            |             |
| '              | Beffel, Trib. Procurour                              |          |             | 2          |             |
| f              | Beurlen, Rausmann                                    |          |             |            | I           |
| -              | Möller, Kaufmann                                     |          |             |            | 1           |
| - :            | Naffe, Doctor                                        |          | I           |            |             |
|                | Teotreophi, Manimann                                 |          |             |            | I           |
| -              | Wilmans, Doctor                                      |          |             |            | I           |
|                | Miander, Doctor                                      |          |             |            | 7           |
|                | Bingen.                                              |          |             |            | 6           |
| !              | Graff. A.                                            |          | 1           |            | I           |
|                | Kaber, Notar                                         |          | 1           |            | ī           |
|                | Sijder, Unton, Sandelsmann . ]                       |          | 1           |            | 1           |
|                | Kaiselreiter, Friedensrichter                        |          |             |            | 1           |
|                | Scherr, Dionys, Handelsmann .                        | 1        | -           |            | I           |
| -              | Sherr, Peter, Sandelsmann .                          |          | -           |            | I.          |
|                | Vinningen, bei Bajel.                                |          |             |            | *           |
| diam'r.        | Laroche, Pfarrer                                     | 1        | ,           | 1          | 1           |

|                                                          | Belimppr. | Schweizepr. | 98.Drppr. | Ord. Drppr. |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Bludeng.<br>Herr v. Schnell, R. B. Landger, Affessor     |           |             |           | I           |
| Bohnfeldt. — Schäffe, Schullehrer                        |           |             |           | 1           |
| Boizenburg.                                              |           |             |           |             |
| - Echards, Commerzienrath Bonn.                          |           |             | I         |             |
| - Rueisel                                                |           |             |           | I           |
| — Ruland, Franz                                          |           |             | 1         |             |
| Bradenheim König, Doctor                                 |           |             |           | I           |
| - Sephold, Helfer                                        |           |             |           | 1           |
| Brandenburg.                                             |           | 1           |           | I           |
| — Lange, Professor                                       |           |             | 1         |             |
| Braunschweig.                                            |           |             |           |             |
| - Lucius, Buchandler                                     | 1         | 1           | I         | 4           |
| Die lobl. Schulbuchhandtung                              |           | 1           | 2         | 2           |
| herr Korn, J. F., Buchhandler                            |           |             | I         |             |
| Das lobl. Kunft: Industrie: Comtoir                      |           |             | 1         |             |
| - Steimmig, Doctor                                       |           |             | I         |             |
| Breufdwickersheim. — Schuler, Pfarrer                    |           |             | 1         |             |
| Brundele. — Friedrich, Lehrer                            |           |             |           | I           |
| Brunn.                                                   |           |             |           |             |
| - Gastl, Buchhandler                                     |           |             | I         |             |
| — Müller, Landidafts: Chirurgus . Buch sweiler.          |           |             |           | 1           |
| Die Lesegesellschaft                                     |           |             |           | 1           |
| Bu de burg.<br>Se. Durchlaucht, ber reg. Furft Georg von |           |             |           |             |
| Schaumburg : Lippe                                       |           | 1           |           |             |
| Burgfinn. Serr Steiner, J. E. L., Theol. Cand.           |           |             |           | I           |
| - Memminger, Praceptor                                   |           |             | 6         |             |
| 27. commendatel Montekees a                              |           | 1           | 1         |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Belinppr. | Schweizepr. | W.Drppr. | Srt. Drops. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| A contract to the second of th |           | - STEEL     | PANE SER | 3638        |
| Carlsruhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |          |             |
| Ihre Sobeit, die Pringeffinn Amalie von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |          |             |
| Baden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             | 1        |             |
| herr Ewald, Kirchenrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |          | 1           |
| - Krev, Hofrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 6           |          | -           |
| Die Großherzogl. Gof : Bibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 1           |          |             |
| herr hummel, Advofat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |          | 6           |
| Die Mactletide Hofbuchandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |          | I           |
| herr Madlot, Philipp, Buchhandler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             | J        | 1           |
| - Molter, hof: Bibliothefar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             | I        |             |
| - Wohrle, Vost : Secretar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             | 1        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |          |             |
| Cassel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |          |             |
| Die lobl. Biblioth. bes Konigl. Pagenhaufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         |             |          |             |
| herr v. Boffe, Staatsraths: Auditeur .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             | I        |             |
| Fraulein v. Calenberg, Stiftsdame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | I           | 6        |             |
| herr Carvachi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             | 0        | 1           |
| - v. Cochenhausen, Obristlieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |          | I           |
| - Crelle, Ober: Baurath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |          | ī           |
| Demois. Klugger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             | 1        | 1           |
| Herr Krant, Referendar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             | T        | I           |
| - v. Gemmingen, Freih., Konigl. Burt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |          |             |
| Gefandter am Konigl. Weftphal. Hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             | I        |             |
| - Harbord, Gen. Einnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             | H        | 1           |
| - Kaufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |          | I           |
| - Kellermann, Obriftlieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |          | ĭ           |
| - Korkhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |          | 1           |
| - Levinsohn, Aaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |             | I        | •           |
| - v. Manger, Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             | . 1      |             |
| - Meilert, Banquier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |          | 1           |
| Kräulein v. Meyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             | T        |             |
| herr Riemener, Professor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             | 1        |             |
| - v. Reined, Staaterath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             | I        |             |
| — Mivalier, Tribunalrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             | I        |             |
| - Schiebe, Cassierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |          | 1           |
| - Schonburg, Ge. Ercelleng Graf von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |          |             |
| Konigl. Gadi. Befandter am Beft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |          |             |
| phál. Hofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             | 1        |             |
| - Schonhals, Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |          | 1           |
| - Schulhe, General: Inspecteur ber For:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |          |             |
| fte u. Gewässer des Konigr. Wefiph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             | 1        |             |
| - Tourneisen, Sohn, Buchhandler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             | 1        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Belinppr. | Schweimpr. | 26.Drppr. | Ded. Drppr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| herr v. Wingingeroda, General Infp. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         |            |           |             |
| Forste und Gemaffer des Konigreichs Wefiphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            |           |             |
| — Zabig, Doctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            | I         | 1           |
| .Ehur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |           |             |
| — N. Abis, Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |           | I           |
| - la Nicca, Meldior, Cantonschuler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |           | I           |
| - Schnid, Christoph, Handelsmann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         |            |           | I           |
| — v. Tscharner, Joh. Baptista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |           | I           |
| - v. Ticharner, Peter Conradin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            | -         | I           |
| Coburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 1         | . 1         |
| herr Ahl, Buchhändler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |            |           | : I         |
| - Meusel, Buchhändler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |           | 1           |
| — Beder, J. H., Handelsmann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |           | 1           |
| — Bettendof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | I.         | I         |             |
| - Kirmenich, Rechtsgelehrter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            | 1         |             |
| — Grosmann, Aldam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            | 1         |             |
| — Schmig, Vernard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            | I         |             |
| — Vetten, Ph., Kaufmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            | 1         |             |
| Daditel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 1          |           |             |
| - M. Kling, Picarins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |           | 1           |
| Dalfan. — Langheinrich, Candidat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |           |             |
| — Schmidt, Adjutant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |           | 2<br>I      |
| Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           | -           |
| - Fabricius, Kriegs Secretair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |           | I           |
| — Heyer n. Leske, Buchhandler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | I          | 12        | 24          |
| — Weber, Sub-Conrector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |           | I           |
| - Wenland, Cand. der Theol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           | 1           |
| - Zimmermann, Professor u. Rector .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 13         |           | Į           |
| — Simmermann, Doctor der Philosophie<br>— Simmermann, Kriegs: Secretär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            | _         | I           |
| Dessau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |           | I           |
| Frau v. Anebel, Majorinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            | I         |             |
| Detmold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |           |             |
| Hunneberg, Post : Secretair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           | I           |
| - Wappenhensch, Rechts Consulent .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            | 1         | 2           |
| The state of the s |           | ,          | - 1       |             |

U

|           |                                                                                                                                                                                             | Bellintpr. | Schweizepr. | M. Drppr:                               | Pro. Daper |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| Herr<br>— | Dorzbach. Sproffer, Ober Amtmann Dorheim. v. Nan Dornstetten. Schertlin, Advofat.                                                                                                           |            |             |                                         | 1          |
|           | Emers, G., Sofrath u. Professor der<br>Ruff. Geschichte<br>v. Morgenstern, Director der Kai-<br>ferl. Universität<br>Dresden.<br>Hilfcher, Buchhändler                                      | 1          | 1           | 1                                       |            |
|           | Dürrenzimmern. Neiner, J. L. Duisburg. Badecker und Kürzel, Buchhandler Düffeldorf. Arnz, Licentiat der Rechte Dresler, Nechnungschef ben der Ge-                                           |            | 1           | 1                                       | 1 12       |
|           | neral : 3011 : Administration Fasbender, Divisionschef auf der Pras fectur Frinken, Ober : 3011 : Einnehmer Kusten, Nechtsbestissener Gondon, Buchhandler Aerz, Angestellter ben dem Bureau |            |             | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | I          |
|           | d'Enregistrement 2013, Verisicateur des Comptes Pauls, Dr. u. Divisionschef Mis, Bureauchef ben dem Finanz: Ministerium Schopen, Verisicateur des Comptes Zübel, Divisionschef              | 2          |             | 1 1 1 1 1 1                             |            |
| i         | Ebersborf. Durchl. der reg. Kürst Reuß zu Eberss vorf, Heinrich Ll. Eisleben. Scholz jun., Kaufmann Elberfeld. Köbler, L. F., Associe von Gebr.                                             |            |             | 1                                       | 1          |
|           | Bodmuhl                                                                                                                                                                                     |            |             | 6                                       | 6          |

|                                                           | Belinppr. | Schweizepr | 26. Drppr. | Drd. Drppr. |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| herr Seibels, W                                           | 2000      | 24.57      | 6          | 27.00       |
| Ellwangen.                                                |           |            | Ш          |             |
| - Sauff, Commissair                                       | Ш         |            | ш          | . 1         |
| — Ran, Cameralverwalter                                   |           |            | П          | I           |
| Erlangen.                                                 |           |            |            |             |
| — Bischof, Dr                                             |           |            |            | 12          |
| — Palm, Buchhandler                                       |           |            | 5          | 6           |
| Eflingen. — Weber, Crim. Trib. Affesfor                   | П         |            | I          |             |
| Frankfurt a. M.                                           |           |            | L.         |             |
| - Andrea, Buchhandler                                     |           | I          | 6          | 8           |
| - Eichenberg, Buchhandler                                 |           | 2          | 7          | 7           |
| — Euler, Carl, Kaufmann                                   |           |            | 1          | 1           |
| - Gebhard u. Kerber, Buchhandler                          | 1         |            |            | I           |
| - de Giorgi, Jacob                                        |           | -          |            | 1           |
| - Grunelius, Affocie von Gebr. Beth:                      |           |            |            |             |
| Mann                                                      |           | 1 2        |            |             |
| — Guilhaumann, Buchhandler                                |           | 1 -        | 1          |             |
| Die Bermannsche Buchhandlung                              |           |            |            | 4           |
| herr huber. E. D., Kaufmann                               |           |            | I          |             |
| — Jäger, Buchhändler                                      | I         | I          | 2          | 2           |
| - Kohler, G. Ch                                           |           | I          |            |             |
| - Pfeffel, Affocie von Gebr. Bethmann<br>- Rofchel, J. W. |           | 1          |            | 1           |
| Madame Russillion                                         |           |            |            | I           |
| Berr Schobert, J. D., Kaufmann                            |           |            | I          |             |
| - Seipler, Carl F., Kaufmann .                            |           | 1          | I          |             |
| — Volker, G. A. — Wilmans, Buchhändler                    |           | 1          | 1          |             |
| Freudenstadt.                                             | 1         |            |            |             |
| - Knapp, Oberamts : Actuar                                |           |            | 1          |             |
| Freyburg.                                                 |           |            |            |             |
| Die Herdersche Buchkandlung                               |           |            |            | 2           |
| Freyenwalde.                                              |           |            |            | 1           |
| - Gerdt, Stadtrichter                                     |           | 1          |            | 1           |
| Friedberg.                                                | 1         |            | 1          | 1.          |
| - Groos, Engley : Affestor                                |           |            |            | I           |
| - Helmolt, Cangleprath                                    |           |            |            | I           |
| · Atlumine A community                                    | •         | •          | •          | 1           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belinppr. | Schweigepr. | 28. Drppr.  | Orb. Drppr.                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|
| herr Neff, Doctor und Hofrath  — Mculing, Ghmuasiast  — Roth, Rector  — Et. Gallen.  — Brandsteter, Prosessor  — Honder u. Comp., Buchhandler  — Karrer, Joh. Jos.  — Lander, Const., Secretair  — Laquai, J. G., Privatlehrer  — Bollifoser, D., Sanitäterath  Ein Ungenannter  Geisenham.  Herr v. Ingelheim, Graf  Geißlingen. |           | I           | 1 1 1 1 1   | I                                |
| — Klemm, Cameralames, Afficent St. Georg bey Rothenburg. — Drafecke, Pasior — Gera. — Hauptmann, M., Conrector — Nein, Prosessor Die löbl. Schulbibliothet Herr Wincter, Fr. — Gerabronn. — Geiger, Stadforeiber — Gundlach, Ober: Amtopfleger — Gießen.                                                                          |           |             | 1 1         | 2 1                              |
| — Heyer, Buchhandler — Jaup, Professor — Elogau. Die neue Gunthersche Buchhandlung — Gottingen. Herr Apfel, Stud. aus Blankenburg — Deuerlich, Buchhandler — Dieterich, Buchhandler — Faull, Nud. — Schmarson, Stud., aus Mecklenburg                                                                                             | I         | 2           | 5<br>1<br>1 | 21<br>1<br>2<br>1<br>6<br>1<br>1 |
| — Schrage, Stud., aus Hannover. — Bandenhod u. Ruprecht, Buchhandl. Gotha. — v. Studnis, Perzogl. Sachsen: Goth. Kammerherr u. Regierungsrath Gummers bach. — Heuser, Rector                                                                                                                                                      | 1         | 6           | 12          | 60                               |

| Guitenberg, Canton Thurgau. Herr Witt, Pfarrer Halberstadt.  Bureau für Litt. u. Kunst Schwäb. Hall. Herr Sandel, D., Apothefer Halle.  Dem. A. M. Herr Bach, Kendant des Pádagog.  — Belger, Kriedensichter — Bennefe I., Scholar des Pádagog. — v. Bodelschwengh: Plettenberg, Schoolar des Pádagog. — v. Bodelschwengh: Plettenberg, Schoolar des Pádagog. — v. Bodelschwengh: Plettenberg, Schoolar des Pádagog. — v. Nieszsewsty, Scholar des Pádagog. — v. Nieszsewsty, Scholar des Pádagog. — v. Nieszsewsty, Scholar de Pádagog. — v. Salbern, Scholar des Pádagog. — Trautwein, Buchhandlung Herr Russ, Buchhandlung Herr Russ, Buchhandlung Herr Russen, Buchhandlung Herr Russen, Buchhandlung Herr Cisenbaus: Auchhandlung Herr Cisenbaus: Auchhandlung Harrer  Die Herren Heiwing, Gebr., Buchhandler Harry gero de. Herr Lumme, Amtsauscultator Harry gero de. Herr Lumme, Amtsauscultator Herr Lumme, Ech. Hospirath  — Anders, End. — Adder, Juspector. — Langa, Stud. — Bauer, Stud. — Bauer, Stud. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Melinppr. | Schweizepr. | M.Dippr.                              | Brd. Drppr.                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - v. Bopneburg, Baron - v. Bopneburg, Baron - Braun, Buchhandler - v. Castell, Graf, Stud. juris, aus Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Herr Wirth, Psarrer Halber stadt.  Bureau für Litt. u. Kunst Schwäb. Hall. Herr Sandel, D., Apothefer Hall. Herr Sandel, D., Apothefer Hall. Herr Bach, Kendant des Pádagog.  — Belger, Friedenkrichter — Bennefe II., Scholar des Pádagog. — v. Bodelschwengh: Plettenberg, Schoolar des Pádagogiums  Dem. H. B. Herr Hemmerde u. Schwerschfe, Buchhol. — Kinderling, Stud.  Dem. L. H. Herr v. Laisert, Scholar des Pádagog. — v. Nieszkowsky, Scholar d. Pádagog. — v. Nieszkowsky, Scholar d. Pádagog. — v. Nieszkowsky, Scholar d. Pádagog. — niemeper, Cauxler u. Kitter  Die Rengersche Buchhandlung Herr Russ, Buchhandlung Herr Russ, Buchhandler  Die Baisenhaus Buchhandlung Hartingen.  Herr Cisenlohr; Psarrer Hann over.  Die Herren Heiwing, Gebr., Buchhandler Hartsauscultator Harygerode.  Harygerode.  Hatenme, Umtsauscultator Hartsauscultator Har | . 2       | 1           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

|                                         | Belinepr. | C diveristor. | 99. Drepr. | Ord. Dippr. |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| herr Clever, L. H.                      |           |               | 1          |             |
| - Creuzer, Hosrath                      |           |               | 1          |             |
| Frau Dapping, Hofrathin                 |           | 6             | I          | 1           |
| - Dosch; Stud.                          |           |               | 1          | 1           |
| Kran Dupré, Wilhelmine :                |           |               | 1          |             |
| herr Engelmann, Budbruder               |           |               | 6          |             |
| - Engler, E. W., Stud.                  | 1         |               |            | 1           |
| - Fauth, F. B., Gymnafiast              |           |               | 1          |             |
| - Franzinger, Stud                      |           | I             | 1          |             |
| — Graf, Professer                       |           |               | I          |             |
| - Hoffmeister, Lector                   |           |               |            | 1           |
| Hohenlohe : Langenburg, Ge. Durchl. ber |           |               |            | 12          |
| Prinz von                               |           | I             |            |             |
| Fran Kahler, Gertrude                   |           |               | I          |             |
| Dem. Klose, Amalie                      |           |               | 1          | I           |
| - Low, F. A.                            |           |               |            | I           |
| - Maurer, Stud                          |           |               | 1          |             |
| Mohr u. Zimmer, Buchhändler .           | I         | 1             | 4          | 2           |
| - Pazzi, Professor                      |           |               |            | 1           |
| - Reinhardt, Professor                  |           |               |            | 1           |
| - v. Meizenfiein, Großherzogl. Bad.     |           | I             |            |             |
| - v. Michter, Baron                     |           | 1             |            | 3           |
| - Noth, J. J. and Hermannfiadt .        |           |               | 1          |             |
| - Steingaß, Stud                        |           | 1             |            |             |
| — Illmann, E., Stud.                    |           |               | I          |             |
| w. Benningen, Geh. Nath                 |           | I             |            |             |
| Andlan                                  | 7         |               |            |             |
| herr v. Wogel                           | 1         |               | 1          |             |
| - Wallenberg, Doctor                    |           |               |            | 1           |
| — Walters, B., Stud                     |           |               |            | 1           |
| — Zimmern, Siegm                        |           |               | I          |             |
| Heilbronn.                              |           |               |            |             |
| — Brudmann, Stadtschreiber              |           |               |            | 1           |
| - Schmalzigaug, Doctor                  |           | 1             |            | 1           |
| - Senbert, Commiss.                     |           | •             |            | I           |
| Herlingen.                              |           |               |            |             |
| — Deimling                              |           |               | 1          | 3           |
|                                         |           |               |            |             |

| 5 5                                                |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Herr Hartmann, L., Kaufmann 6                      |  |
| Hornberg.                                          |  |
| - Horn, Ober Einnehmer                             |  |
| - Dombois, Collaborator   F                        |  |
| Ingelfingen.                                       |  |
| - Breitschwert, Decan                              |  |
| - hirichmel, Oberamtspfleger I Dem. Kraus, Auguste |  |
| herr Rampold, Hofapotheker 1                       |  |
| - Weizsader, Diac I                                |  |
| Se. K. Hoh. der Kronpring von Bavern . 1           |  |
| herr Kreuzer, hof: Secret. Gr. A. hoh.             |  |
| des Kronprinzen v. Bapern   1                      |  |
| Sc. Durchl. der sonver. Fürst v. Isenburg          |  |
| Se. Durchl. der sonver. Furst v. Ienburg 1 1 1 1 1 |  |
| herr Reinau, Sohn, Posthalter 1                    |  |
| Kanbern.                                           |  |
| - Find, Amts: Revisor                              |  |
| Die Lesegesellschaft                               |  |
| herr Muller, C., Rathsherr I                       |  |
| Saufbeuern. — Heinzelmann, C. F.                   |  |
|                                                    |  |
| — Burcardt, E., Spediteur   1                      |  |
| - Dilli, Post : Secretair                          |  |
| — Dilli, Post Secretair 1 1 1                      |  |
| Der Lefezirkel daselbst                            |  |
| merr Lindauer, Louis                               |  |
| - Tridant, Poft: Secret   1                        |  |
| Acmyten.                                           |  |
| — Dannheimer, Buchhändler   2                      |  |
| — Gallwiß, K. B. Stiftungs: Admi:                  |  |
| niftrator - Bolf, A. B. erster Nechnungs : Com: 2  |  |
| missair der Kreis : Ad., der Stif:                 |  |
| tungen und Kammern     1                           |  |

|                 | ITO.                                 | Belinppr. | Schweigepr. | W.Dippr. | .xd. Drppr. |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|
|                 | Kirchbeim u. T.                      |           |             |          |             |
| herr            | Binder, Ober: Amie: Actuar           |           |             |          | 1           |
| -,              | KiBingen.                            | -         |             |          |             |
| -               | Wolgemuth, Stadtriarrer              |           |             |          | 1           |
|                 | Knittlingen.                         |           |             |          |             |
| -               | Winsch, Amtmann                      |           |             |          | I           |
|                 | Konigsberg.                          | "         | 3           | 3        | 3           |
| -               | Konigsborn.                          |           | 3           | 3        | 3           |
|                 | Schwarg, Galinen : Controleur .      |           |             | I        |             |
|                 | Kunzelfau.                           |           |             |          |             |
|                 | Hirzel, Cameralverwalter             |           |             |          | I           |
|                 | Schmidt, Stadtschreiber              |           |             |          | I           |
| : '             | Ausserow.                            |           |             |          |             |
|                 | Toot, Candidat                       |           |             |          | 1           |
|                 | Beiger, J. S., Buchdrucker           |           |             |          | -           |
|                 | Landshut.                            |           |             |          | -           |
|                 | Rrull, Budbandter                    |           |             |          | 7           |
|                 | Langenburg.                          |           |             |          |             |
| -               | Braunlein, D.                        |           |             |          | 1           |
| -               | Eisenmenger, Mentamtsrath            |           |             |          | I           |
|                 | Frank, Ober : Umte : Megiftrator .   |           |             |          | I           |
| _               | Kern, Diaconus                       |           |             |          | I           |
|                 | Wibel, Handelsmann                   |           |             |          | I           |
| and the same of | Beller, Geh. Math                    |           |             |          | Î           |
| \ !             | Langenthal, Canton Bern.             |           |             |          |             |
| -               | Mummenthaler, J. D                   |           |             | 1        |             |
|                 | Leipzig.                             |           |             |          |             |
|                 | Barth, Buchhandler                   |           | 1           | 1        | 1           |
| _               | Baumgartner, Buchhandler             |           |             | -        | I           |
|                 | Breitfopf u. Sartel, Buchandler .    |           |             | I        |             |
|                 | Bruder, Buchandler                   |           |             | 3        |             |
|                 | Enobloch, Buchandler                 |           | _i          | 3        |             |
|                 | Fleischer, Gerh., Buchandler . 1     | 3         | 2           | 4        | 3           |
| -               | heuce, Ad., Kaufmann                 |           | i           |          | 1           |
|                 | Köhler.                              |           |             | -        | 3           |
|                 | Rummer, Buchhandler !                |           | -           | 2        | 19          |
|                 | Bogel; Buchhandler                   |           | 1           | 2        | 4           |
| ~               | Lemgo.<br>Schmidt; Stud., aus Lingen |           | -           |          | I           |
|                 | Capation Course, and Lingen          | 1         | 1           | -        | 1           |

|                                                      | Melinppr. | Sameizepr. | 26. Drppr. | Drd. Drppr. |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| herr Deimling, Oberamtmann                           |           |            |            |             |
| Ludwigsburg.                                         |           |            |            | 1           |
| - Bilfinger, Amts : Substitut                        |           | ,          | .1         |             |
| - Bung, Consul. u. Doctors                           |           |            |            | T.          |
| - Sarverecht, Garnifonspred                          |           |            |            | 1           |
| - Hausmann, Apothefer                                |           |            |            | I           |
| - Schönleber, Stadtschreiber                         |           |            |            | I           |
| - Scholl, Cameralverwalter                           |           |            |            | I           |
| — Spath, Kaufmann                                    |           |            |            | I           |
| — Vogel, Kaufmann                                    |           |            |            | ·I          |
| Dem. Fernow                                          |           |            |            |             |
| verr Kammelberg, Subrector                           |           |            |            | I           |
| Kräulein v. Bennigfen, Alexandrine .                 |           |            |            | I           |
| herr herold u. Wahlstab, Buchhandler - v. Klenck, G. |           |            |            | 3           |
| - v. Klenck, G.                                      | 1         |            | _`         | 1           |
| - Wahlstab jun., Spediteur                           |           |            | I          |             |
| Frau v. der Benfe, Aebtiffinn                        |           | _          |            | 1           |
| Die Ercussche Buchhandlung                           |           | : 10       |            | 6           |
| Berr Beinrichshofen, Buchhandler                     |           | , 6:       | .12        | 6           |
| Mannbeim.                                            | 12        | 113        | 1          |             |
| - Bomatsch, Licentiat                                |           | . "        | 1          |             |
| - Löffler, Buchhandler                               | .         |            | 2          | 2           |
| Frau v. Wachter, Baroninn                            |           |            | I          |             |
| Marburg.                                             |           |            | -          |             |
| - Krieger, Buchhandler                               | 20 "      |            |            | .I          |
| Maulbronn.                                           |           |            |            |             |
| — Inger, C., Student wilder & C.                     |           | - 2        | -          | . 1         |
| Mainzalden                                           |           | . ;; .     |            | 6           |
| - Mul, M                                             |           | 27         | 1          | ĭ           |
| - Rupferberg, Buchhandler                            |           | j          | 2 40       | 1           |
| - Müller, Sim., Buchhandler                          |           |            | 3          |             |
| - Petschaft, J. B., Licentiat der Rechte             |           |            |            | I           |
| - Zulchner, Musithandler                             |           |            |            | I           |
| Memmingen. — v. Godin, Kreih., K. B. Appell. Rath    |           |            | I          |             |
| v. Lossel                                            |           |            | I          |             |
| - v. Lupin, R. B. Appellat. Rath . !                 |           | 1          | 1          |             |
|                                                      |           |            |            |             |

|                                                                             | Belinppr. | Schweizepr. | 46.Drppr. | Ord. Drppr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| herr v. Schach, A. B. Kreidrath u. Aron:                                    |           |             | 1         |             |
| - v. Silberhorn, S. B. Appell. Math<br>- Stetter, R. B. Aron: Fiscal: Aldi. |           | P           | I         |             |
| - v. Wächter, Burgermeister                                                 |           |             | I         |             |
| metaentheim.<br>: — Niede, L., Unterarzt benm Linien:                       |           |             |           |             |
| Juf. Negim. Ar. 8., 18 Bat                                                  | ,         |             |           | I           |
| Bach, Pfarrer                                                               |           |             | E         | 'I          |
| - Soffmann, Freiherel. v. Gemmingen-                                        | -         |             |           |             |
| - Nau, Ph., Amte : Actuar und Theix                                         |           |             | I         | -           |
| lungs : Commissair                                                          |           |             | I         |             |
| — Speidel, Amtmann und Amtsschr.<br>Morfiein.                               |           |             | I         |             |
| - v. Crailsheim, Freiherr                                                   |           |             | I         | I           |
| - v. Baug, Obrift u. Kammerherr . Ihre Majeft. Die Koniginn v. Bavern .     | ,         |             | I         | -           |
| Berr Effert, E. Ergieber                                                    | 1         |             |           | 6           |
| - Fledinger, A., Großhandler                                                |           |             | 1         |             |
| Das R. Hof: und Nationaltheater                                             |           |             | I         |             |
| Herr Robell, Geb. Conf. u. General : Seicretair des K. Geb. Raths           | H         |             | I         |             |
| — Koch, Dr., Prof. u. Arzt am allgem.                                       |           |             | I         |             |
| Dem. Lang, Dt., K. B. Soffangerinn                                          |           |             |           | I           |
| - Lindemann                                                                 | 2         |             | 7         | 12<br>I     |
| — v. Panzer, J. B., K. B. Cher Fix                                          |           |             | I         |             |
| - v. Platen Sallermund, Graf, K. B. Page                                    |           |             |           | I           |
| - v. Popp, Ober: Finangrath                                                 |           | I           | 1         |             |
| Berr Schmidt, Dber : Kirchenrath u. Sof:<br>Prediger                        |           | · T         | Y         |             |
| Fran v. Schultes, geb. v. Icffadt                                           |           | 1           | 1         |             |
|                                                                             |           |             |           |             |

|                                                                  | Belinppr. | Schweizepr. | Bu. Duppr. | Drt.Drppr. |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Berr Stoger, Buchhandler                                         | 6         | 6           | 6          | 6          |
| - v. Seinsheim, J. C., Graf, Serr                                |           | . 1         |            |            |
| der Herrschaft Sinding, Kon. B.<br>Kämmerer u. Nitter des Ordens |           |             |            |            |
| vom H. Georg                                                     |           |             | 1          |            |
| - v. Cautphorus, Ober : Postamte : Df                            |           |             | l          |            |
| fizial .                                                         |           | 1           | . 3        | 4          |
| Se. Durchl. der Furst Ernst von Menburg                          |           |             | 1          |            |
| Murthard.<br>Herr Defterlen, Physicus und Doctor                 |           |             |            | 1          |
| Ragold.                                                          |           |             |            |            |
| - Hofacer, Stadtschreiber                                        |           |             |            | I          |
| Reresheim.                                                       |           |             |            | _          |
| — Cramer, Rentamtschreiber                                       |           |             |            | I          |
| - Hand, Affesfor.                                                |           |             |            | I          |
| - Mann, Oberamts : Actuar                                        |           |             |            | I          |
| Reuenstein.                                                      |           |             |            |            |
| — Baumann, Vesperprediger                                        |           |             |            | I          |
| - Petri, G., Handelsmann                                         |           |             | 1          |            |
| Reuhof am Rocher.                                                |           |             |            |            |
| - Refler, H.                                                     |           |             | I          |            |
| Nienburg.                                                        |           |             |            |            |
| - Cisendecher, Justructionsrichter benm<br>Trib. erster Justanz  |           |             |            | I          |
| Rurnberg.                                                        |           |             |            |            |
| - Pangen u. Rießling                                             |           | 1           |            |            |
| - Riegel u. Wiegner, Buchhandler .                               |           |             | 1          |            |
| Nurtingen.                                                       |           |             |            |            |
| - Gunzler, Oberamts: Actuar Dberdorf, bei Kaufbeuern.            |           | 1           |            |            |
| - Gramm, Landrichter                                             |           |             | 1          |            |
| Oberglatt, im Toggenburg.                                        |           |             |            |            |
| Herr Pfenninger, Pfarrer                                         |           |             |            | 1          |
| - Gorg, F. D., Homme de loi                                      | ш         |             |            | I          |
| Obenheim.                                                        |           |             |            | •          |
| — Brennig, Pfarrer                                               |           |             | 1          |            |
| — Pat, F., Grad. v. Sidingenscher                                |           |             |            |            |
| Eanzleprath                                                      |           |             | I          |            |
| - Schreiber, Frenherrl, v. Menzingis icher Amtmann               |           |             | I          |            |
| 1 1/1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          | 1         |             | - 1        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belinppr. | Edweijepr. | 25. Drppr.  | Sre. Dippr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Herr Weigemaver, Carl, provisorischer Gefall: Berwalter  Offenbach.  Offenbach.  Offenburg.  Die Lesegesclischaft daselbst.  Det lingen.  Hatrer  Daderborn.  Bachmann, Friedendrichter  Conzen, Secretaire  Cramer, Hoffschorter  Otahlsnecht, Controlleur  Bichmann, Uffesser  Wichmann, Uffesser  v. Edwarz, Nittmeister u. Königl.  Burtt. Legations: Secret.  v. Winzingeroda, Graf, Königl. Würtztemb. Gesandter am franz. Hofe  Pummerer, Mar, Handelsm.  Mad. Puiet, Duchbinders: Wittwe  Ferr v. Niedl, Felir, Hoffammerrath  v. Savone, K. Idvosat  Baldhausen, K. Professor  Mortsen.  Baldhausen, K. Professor  Mortsen.  Horzheim.  Horzheim.  Horzheim.  Horzheim.  Horzheim.  Hortham.  Hortham. | Melinppe  | Carefypp.  | ON. Errope. | T I         |
| Rappoltsweiler.  - Steinheil, Earl Ravensburg. Die löbl. Direction der Bibliothef des Land: Eapttels Navensburg herr Gradmann, Buchdrucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 1           | I           |
| Schillard fammel Marke I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 :      | 14.        |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bellinppr. | Schweizepr. | on Dipper. | Ord. Orppr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Megensburg. Mad. Breuninger Herr v. Frevberg, Domfavitular — Fund, A. B. Kreis Kirchenrath — v. Görz, Graf — Grimm, Vormundsch, Amts Assess Herr Klein, Prosessor Frau v. Marka Die Herren Montag u. Weiß, Buchhandl. Frau v. Mechberg, Gräsinn Herr Selling, M. D., Hauslehrer — Eticker, Legationstath — Mäcken jun., Buchhandler — Mäcken jun., Buchhandler — Mäcken jun., Buchhandler | 1          | 1           |            | . 6         |
| - Ulricy, Hofmeister Michterschwil.  - Hohe, Doctor  Minteln.  - Briede, Mairies Secretaire  Mosto &.  - Stiller, Buchhandler  Moth, am See.  - Gefler, Oberants, Usifient  Moth.  - Carl, Graf zu Erbach Württemberg  Roth, K. B. Obrist                                                                                                                                                 | I          |             | I 1 2      | 4           |
| No th weil.  — Drey, professor  — Maier, Cooperator  — Mudolstadt.  — Honnicher, Commissions Secret.  — Junder, Buchdrucker  — Gheller, Commissions Secret.  — Adres, Handelsmann  — Nochling, Doctor der Med.  — Schwind, Advokat  — Chwind, Advokat  — ale m.  — v. Senfried, Hosfath  — alz wedel.  — Agrifola, Sub-Conrector am Lyceum                                                |            |             | 1 1 1      | 1 1 1       |
| agenomy Suovecuter and Lyceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |            | -           |

|                                                    | Betinppr. | Schweiter. | W. Orppr. | Ord. Drppr. |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Berr Blumenthal, Opmnagiaft                        |           |            |           | ·I          |
| - Helms, Gymnaffast                                |           |            |           | 1           |
| - Meinharer, Collaborator                          |           |            |           | I           |
| - Schulze, M., Gymnafiaft                          |           |            | ш         | 1           |
| - Weng, Gymnasiast                                 |           |            |           | I           |
| - Sauf, Oberammann                                 |           |            | I         | -           |
| Schaffhausen.                                      |           |            | 1         |             |
| - Bed, Aler.; Kaufmann                             |           |            |           | 1           |
| Die hurteride Buchanblung                          |           |            |           | 3           |
| Smalthetten, bei Geißlingen.                       |           |            |           | -           |
| Herr Bader, A., Sundlunge Commiff.                 | 00        |            |           | I           |
| Schonengrund, Cant. Appeng.                        |           |            |           |             |
| Herr Frey, Pfarrer                                 |           |            |           | I           |
| - Frank, Substitut                                 | •         |            |           |             |
| - Betinger, Cubstitut                              |           |            |           | I           |
| Sindelfingen.                                      |           |            | 11        | I           |
| - Wolbold, Collaborator                            |           |            | 1         |             |
| Solothuru: "Million                                |           |            | 1         |             |
| - Gluz Blogheim, Mobert                            |           |            | I         |             |
| - Olus Blesbeim, M                                 |           |            | ·I        |             |
| — Gugger, Leonz                                    |           |            | I         |             |
| - Saper, Anton                                     |           |            | 1         |             |
| - Lutho, Il, Mathsherr                             |           |            | I         |             |
| — Minnzinger, J. A                                 |           |            | I         |             |
| - Ecterer, P., Docter der Med.<br>- Schlopp, J. J. |           |            | I         |             |
| Die lobl. Stadt Bibliothet                         |           |            | I         |             |
| Berr Staub, Kibel                                  |           |            | I         |             |
| - Bogelfang, St., Staate : Caffen : Ber:           |           |            | 1         |             |
| walter                                             |           |            | I         |             |
| - Winistorser, Jost                                |           |            | I         |             |
| Zwei Ungenannte                                    |           |            | 2         |             |
| Speper.                                            |           |            |           |             |
| herr Kolb, Buchtruder                              |           | 1          |           |             |
| Frau v. Steinberg                                  |           |            |           |             |
| Stauffen.                                          |           |            | 2         | -           |
| herr Boffe, Großherzogl. Amts : Affeffor           |           |            |           |             |
| u. Amts : Revisor                                  |           |            |           | 1           |
| Stefborn.                                          |           | -          |           |             |
| - Graffein, Doctor der Meb.                        |           |            |           | 1           |
|                                                    |           |            |           |             |

|       |                                                                                               | Belinppr. | Shweizepr. | M. Dripr. | Ord. Droper. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Herr  | Schig, Appellationstath                                                                       |           |            |           | I            |
| -     | Lenz Stolve.                                                                                  | :         |            | 1         |              |
|       | Suhle, Secret.                                                                                |           |            | П         | I            |
|       | Stralsund.                                                                                    |           |            |           |              |
|       | Löffler, Buchhandler<br>Strasburg.                                                            |           |            | 1         | 3            |
| <     | Bed, Pfarrer a. d. neuen Kirche                                                               |           |            | ·I        |              |
| -     | Beng, Stud. der Theol.                                                                        |           |            | ī         |              |
|       | Berger, Handelsmann                                                                           |           |            | ·I        |              |
|       | Blessig, Doctor u. Prof. der Theol.                                                           |           |            | -1        |              |
| -     | Bockel, J., Cand. der Theol.                                                                  | `         |            | 1         |              |
| _     | Bogner, Kaufmann                                                                              |           | ш          | Į.I       |              |
|       | Gochnath, Arzt<br>Heinemann, Stud. der Theol.                                                 |           |            | I         | •            |
|       | hitschler, Stud. ber Theol.                                                                   |           |            | Ť         | -            |
| 1_    | horft, Cand. der Theol                                                                        |           |            | I         |              |
| -     | Jung, Stud. der Theol.                                                                        |           |            | 1         |              |
| ai-m  | Kern, Sandelsmann                                                                             |           |            | I         |              |
|       | Riefer Cantinana                                                                              |           | 1          |           |              |
| _     | Rlofe, Kaufmann                                                                               |           |            | I         |              |
|       | Conn. G., Stud. der Theol                                                                     | 23        |            | Î         |              |
|       | Kopp, G., Stud. der Theol.<br>Kuß, F., der Theol. Bestiff.<br>Kunlin, S., der Theol. Bestiff. |           |            | Ī         |              |
|       | Ruß, F., der Theol. Beftiff.                                                                  |           |            | I         |              |
|       | Kunlin, S., der Theol. Befliff.                                                               |           |            | 1         |              |
| -     | Milli, Carl, Det Lucot, Sentin.                                                               |           |            | I         |              |
|       | Levrault, Buchhandler                                                                         |           |            | 2         | 4            |
|       | Mader, A., Stud. der Theol.<br>Mader, P., Stud. der Theol.                                    |           |            | I         | 1            |
|       | Mehl, P. F., Stud. der Theol.                                                                 |           |            | 1         |              |
|       | Mener, C., Stud. der Theol.                                                                   |           |            | ī         |              |
|       | Mogg, L. C., Handelsmann                                                                      |           |            | T         | ,            |
|       | Mauth, Sohn, Kaufmann                                                                         |           |            | 1         |              |
|       | Piton, C. F., Stud. der Theol.                                                                |           |            | I         | 111          |
| Mad.  | Remond .                                                                                      |           |            | I         | 100          |
| Herr  | Meufiner, J. K., Stud. der Theol. Riff, C. F., Stud. der Theol.                               |           |            | I         |              |
|       | Roberer, D., Kaufmann                                                                         |           |            | Ĭ         |              |
|       | Scheffer, Kaufmann                                                                            |           |            | ī         |              |
| -     | Sengel                                                                                        |           |            | 1         |              |
| Pers. | Sporn, Stud. ber Theol.                                                                       |           |            | I         |              |
|       |                                                                                               |           |            |           |              |

|                                                                                  | Belinppr. | Schweizepr. | 26. Orppr. | Ord. Orppr. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| herr Steinbach, Stud. der Theol                                                  |           |             | I          |             |
| - Stober, E., Kaiferl. Notar                                                     |           |             | I          |             |
| - Stober, E., Kaifert. Notar                                                     |           | П           | 1          |             |
| - Wagner, Kaufmann                                                               |           |             | I          |             |
| — Walther, Buchhalter<br>— Willm, der Theol. Beftiff.                            |           |             | 1          |             |
| - Burt, Cand. ber Theol.                                                         |           |             | I          |             |
| - Zwilling, der Theol. Befliff.                                                  |           |             | I          |             |
| - v. Alopeus, Ruff. Kaiferl. Gefandter                                           |           |             |            |             |
| Frau v. Behr, Oberhofmarschallin                                                 | I         |             |            | 4           |
| Die lobl. Königl. Bibliothet                                                     |           | I           |            |             |
| Berr v. Breitschwerdt, Staatstath                                                |           |             | I          |             |
| - Cleff, Doctor Der Medic.<br>- Cleff, Stud.                                     |           |             | I          |             |
| - Cramer, D., Kaufmann                                                           |           |             | I          |             |
| - v. Dannecker, Projestor                                                        | 1         |             |            |             |
| - Dapp, Helfer                                                                   |           |             | 1          |             |
| — Derich, Secret. — Gartner, Steuerrevisor                                       |           |             |            | 1           |
| Frau v. Gemmingen, Leriftinn                                                     |           |             |            | I           |
| herr Georgii, Probator bei ber Kon. Ober:                                        |           |             |            |             |
| Finanz: Kammer                                                                   |           |             |            | 1           |
| — Gneiting, Schullehrer                                                          |           |             |            | I           |
| - Groß, Prob. bei d. A. Ob. Fin. Kammer<br>- Gruner, Probator bei der Ken. Ober: |           |             |            | 1           |
| Kinang: Kammer                                                                   |           |             |            | I           |
| - Gungler, Miffifent bei ber Regiftrat.                                          |           |             |            |             |
| der Stener: Section                                                              |           |             |            | 1           |
| - Gungler, Mepetent, Hofmeister beim<br>Vringen Alerander                        |           |             |            | I           |
| - Saffelbrind, Buchdruder                                                        | Y         |             | 3          | L           |
| - Saug, Geh. Gecretair                                                           | 1         |             |            |             |
| - Heigelin, Actuar                                                               |           |             |            | 1           |
| - Berdegen, Kriegs : Depart. Gecret.                                             |           |             |            | 1           |
| — Hiller, Probator bei der Kon. Ober:<br>Kinang : Kammer                         |           |             |            | ī           |
| - Holsschuher, Ober : Regierung Brath                                            |           |             |            | 6           |
| Jager, Georg, Doct. der Med                                                      |           |             | 1          |             |
| - Karcher, Hosmeister                                                            |           |             |            | 1           |
| - Kavf, F. Carl, Kaufm.                                                          |           | 1           | I          | I           |
| - Anapp, Registrator                                                             | 1 1       | 1           | !          |             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belinppr. | Schwelzepe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26. Drppr. | Grd.Drppr.                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
|              | Köftlin, Doctor der Med.<br>Leppold, Geb. Hofrath<br>v. Litienberg, Bar., Major b. d. Garde<br>Löftund, Buchhändler<br>Löwenstein: Wertheim, J. E. L., Graf<br>zu, Neiche: Kron: Erb: Obrist: Kam:<br>merherr<br>Graf von Mandelslohe, Staatsmi:<br>niser                  | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | I<br>I                                  |
|              | v. Marteus, Ober: Justig: Secret,<br>Megler, Buchhandler<br>Morg, Maler<br>Chander, Kriegs Depart. Secretär<br>v. Otto, Staatsrath<br>Pfass, Hofrath<br>Baron v. Phull: Aippur, Obrist: Hof-<br>meister Er. K. H. des Kronpringen<br>von Württemberg<br>Napp, H., Kaufmann | I         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I          | 7 1 1 1 1                               |
|              | Megensburger; Cassier Menz, Ober Meg. Secret. Theinwald, Geh. Cabin. Secret. Rheinwald, Kaufmann Noth, Ober Finanzkammer: Bucht. Satiser, J. F., Kaufmann Schonlin, Secretar Schott, Precur. u. Doct. Schulibeiß, Hofrath                                                  |           | and have consistent and approximately of the figure of the state of th | 6 1        | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |
| Frau<br>Herr | Schweiher, Secret. bei ber Communs<br>Verwaltung<br>v. Thumb, Baron<br>v. Uirtull, geb. v. Gemmingen, Geh<br>Nathin<br>v. Vellnagel, Hofrath<br>Bachter, Advokat<br>Weckberlin, Ober Reg. Secr.                                                                            |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | I                                       |
| Ihre         | v. Wectherlin, Staatstath<br>Weisser, Ober Steuerrath<br>Werser, Bergrath<br>Königl. Hobeit, die Fran Herzeginn<br>Louis von Württemberg<br>Sulzbach.<br>Wagner, Chr., Fabrifant                                                                                           | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 6                                       |

מו ו פנ

1 CE

| 1    |                          | Bellnppr. | Schweigter. | 28. Orppr | Ord. Drppr. |
|------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|      | Thieningen.              |           |             |           |             |
| herr | M. Cang, Pfr.            |           |             |           | I           |
|      | Erochtelfingen.          |           |             |           |             |
|      | Seiler, Pfarrer          |           |             |           | E           |
|      | Tubingen.                |           |             |           |             |
|      | Antenrieth, Professor    |           |             |           | ¥           |
|      | Baumeifter, Geminarift   |           |             |           | I           |
|      | Bever, Seminarift        |           |             | 2 7       | 2           |
|      | Blifers, Hosbinder       |           |             | 7         |             |
| _    | M. Camerer, Bicarius     |           | I           |           | I           |
|      | Ergenzinger, Seminarist  |           |             |           | 1           |
|      | Kaber, Studt der Med     |           |             |           | ī           |
| -    | Krid, Stud. der Mechte   |           |             |           | 1           |
|      | Ges, Stud. der Rechte    |           |             |           | Í           |
|      | Glocker, Seminarist      |           |             |           | I           |
|      | Gmelin, L. F., Dr.       |           |             |           | 1           |
|      | M. Hartmann, Repet.      | ш         |             |           | I           |
|      | Hern, Seminarist         |           |             |           | 13<br>1     |
|      | Kern, Stud. der Philos.  |           |             |           | 1           |
|      | Klemm, Geminarist        |           |             |           | 1           |
|      | Lechler, Geminarist      |           |             |           | 1           |
|      | Lift, Ober: Amts: Actuar |           |             | I         |             |
| -    | Majer, Stud. der Rechte  |           |             |           | 1           |
|      | M. Offander, Repetent    |           |             | 2         | 7           |
|      | Presel, Seminarist       |           |             | I         | 6<br>I      |
|      | Schabhardt, Semingrift   |           |             |           | í           |
| _    | Scholl, Seminarist       |           |             |           | Î           |
| _    | Sigwardt, Seminarist     |           |             |           | I           |
|      | Stang, Seminarist        |           |             |           | I           |
| -    | Stob, Seminarist         |           |             |           | I           |
| -    | Meneis, Stud. der Med.   |           |             | I         |             |
|      | Werner, Seminarist       |           |             |           | I           |
|      | Tuttlingen.              | 1         |             |           |             |
| _    | Bed, C., Kaufmann        |           |             |           | I           |
|      | uhlbach.                 |           |             |           |             |
| ***  | Bed                      |           |             |           | I           |
|      | uım.                     |           |             |           |             |
|      | Krehl, Dr.               | i         | }           | 1         | 1           |
|      |                          |           |             |           |             |

|                                                         | Wellinppr. | Schweizepr. | W. Drppr. | Dir.Dippr. |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Hrach.<br>Herr M. Leprer, Ober Praceptor                |            |             |           | I          |
| Baihingen, a. d. Ens.  — Bilhuber, Apothefer            |            |             | I         |            |
| Mad. Schwarz, Emilie                                    |            | 1           |           |            |
| Badenschweil. Herr Bruch, Pfarrer                       |            | h           | I         |            |
| Waiblingen. — D. Theuß, Stadtschreiber                  |            |             | K         | I          |
| Bald, Canton Appenzell. — Schieß, Adr., Pfarrer         |            |             | R         | 1          |
| Deder, Gutsbester                                       |            | П           |           | 1          |
| Beimar. — Bertuch, Legationerath                        |            | 1           | ı         |            |
| Weinheim. — Hubsch, Stud.                               |            |             | I         |            |
| - Klönne - Bettin.                                      |            | 2           |           |            |
| - Heidfeld, Greffier - Wien.                            |            |             |           | I          |
| — v. Zisolin, F. J., Graf, Freyherr v. Silgenau 1c. 1c. |            | ,           |           |            |
| 25 in fen v. Klend, Recev. de l'Enregistrem.            |            |             |           | 1          |
| Winterthur. — Genlinger, Begirte Gerichte Subft.        |            |             | 1         |            |
| Die Steinersche Buchandlung                             |            |             |           | 2          |
| Herr Conradi, Probator                                  |            |             |           | I          |
| - Kapfer, Regierungsrath - Schlichter, Posthalter       | -          | 1           |           | I          |
| - Higig, Decan                                          |            |             |           | L          |
| - Baner, Sofgerichts Affesfor - Bauer, Stud.            |            |             | I         |            |
| - Clarenz, Cand. der Philosophie<br>- Dorffer, Student  |            |             | I         | T          |
| - Erhard, Domprediger                                   | 1          | -1          | 2         | 1          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Melinppr. | Edneeigepr. | Sil. Duppr.                             | dre. Drypr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Serr Fischer, Nechtscandidat  — Fertich, Prosesser. Th., Cand. d. Philos.  — v. Groß, Präsident u. Frenherr  — v. Groß, Präsident u. Frenherr  — v. Gutenberg, Präsident  — v. Haus, Director der Großherzogl.  Mentkammer  — v. Herz, Landes: Directionsrath  — v. Heinschood, Handrichter  — kleinschood, Handrichter  — kleinschood, Handrichter  — kleinschood, Handrichter  — kleinschood, Grudent  — v. Kiinger, Director der Geh. Neg.  — kammer  — Kollmann, Student  — Lauf, Hosserichts: Accessist  — Marsches, E., Cand. der Rechte  — Maner, Schal. Commissionsrath  — Merk, Hosserichtstath  — Menkand, Cand. der Philosophie  — Pliant, Cand. der Nechte  — Michaez, Prosessor  — Wisharz, Prosessor  — Wisharz, Prosessor  — Wisharz, Prosessor  — Wicharz, Prosessor  — Wicharz, Bicar  — v. Siedold, Clias, Doctor, Medizzinalrath u. Prosessor  — v. Siedold, Clias, Doctor, Medizzinalrath u. Prosessor  — v. Siedold, Barth., Pros.  — v. Siedold, Barth., Pros. |           |             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 1           | - 1                                     |             |

|                                                                | Belinppr. | Schweigepr. | W. Drppr. | Ord. Drppr. |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| herr v Buntbein, Freuberr u. Praf. ber Großberzogl. Rentfammer |           |             | I         |             |
| 3 affersweiher.  — M. Faber, Vicar  3 erbst.                   |           |             |           | 1           |
| - Füchsel, Buchhandler                                         |           |             | 2         |             |
| Frau von Mellin 3ullicau.                                      |           |             | I         |             |
| herr Darnmann, Buchhaudler 3 urich.                            |           |             |           | I           |
| — Hagenbuch                                                    |           | 1           | }         | I           |
| - Koller, Doctor                                               |           |             | 1         | 1           |
| — Usteri, Doct. der Med.<br>— Ziegler u. Sohne, Buchhandler    | I         | 1           | 2         | 3           |
| Frau v. Wurm, Dom Dechantinn                                   |           |             | I         |             |

# Inhalt biefes Bandes.

| Machrichten von Schillers Leben         | Seite 1     |
|-----------------------------------------|-------------|
| Plan diefer Ausgabe der Schillerichen L | Werfe . LIK |
| Gedidte ber erften Periode              | – LXI       |
| Die Mänber; ein Schauspiel              | 93          |



## Nachrichten

pon

Shillers Leben.

.

1 : 0 1 . Wa (E

1 1 1 1 1 1 1 1 5

## Nachrichten

## Shillers Leben.")

Die Sitte und Denkart bes våterlichen Hauses, in welchem Schiller die Jahre seiner Kindheit verlebte, war nicht begünstigend für die frühzeitige Entwickelung vorshandener Fähigkeiten, aber für die Gesundheit der Seele von wohlthätigem Einflusse. Einfach und ohne vielseistige Ausbildung, aber kraftvoll, gewandt und thätig für das praktische Leben, bieder und fromm war der Bater. Als Bundarzt ging er im Jahre 1745 mit einem Bayrischen Husaren Regimente nach den Niederslanden, und der Mangel an hinlänglicher Beschäftigung veranlasste ihn, ben dem damaligen Kriege sich als Uns

<sup>\*)</sup> Für die Zuverlässigfeit dieser Nachrichten burgt der Appellationsrath Körner in Dresden, als ihr Verfasser. Seit dem Jahre 1785 gehörte er zu Schillers vertrauttesten Freunden, und wurde von mehrern Personen, die mit dem Verewigten in genauester Verbindung gewessen waren, durch schäfbare Verträge unterstüht. Nicht der fleinste Umstand ist in diese Lebensbeschreibung ausgenommen worden, der nicht auf Schillers eigene Vensserungen, oder auf glaubwürdige Zeugnisse sich gründer.

terofficier gebrauchen ju laffen, wenn fleine Commans bo's auf Unternehmungen ausgeschickt wurden. nach Abschluß bes Machner Friedens ein Theil bes Regis mente, ben dem er biente, entlaffen wurde, fehrte er in fein Baterland, bas Bergogthum Burttemberg, jurud, erhielt dort Unstellung, und war im Jahre 1757 Sahn= rich und Abjutant ben dem damaligen Regimente Pring Louis. Dies Regiment gehorte zu einem Burtembergis fchen Sulfe = Corpe, bas in einigen Feldzugen bes fiebenjahrigen Krieges einen Theil der bsterreichischen Urmee ausmachte. In Bohmen erhielt diefes Corps einen bedeutenden Verluft durch eine heftige austeckende Krank= heit, aber Schillers Vater erhielt fich burch Magigkeit und viele Bewegung gesund, und übernahm in diesem Kalle ber Noth jedes erforderliche Geschaft, wozu er gebraucht werden konnte. Er besorgte die Kranken, als es an Bundarzten fehlte, und vertrat die Stelle bes Geiftlichen ben bem Gottesbienste bes Regiments burch Borlefung einiger Gebete und Leitung bes Gefangs.

Seit bem Jahre 1759 stand er ben einem andern Württembergischen Corps in Hessen und Thüringen, und benutzte jede Stunde der Muße, um durch eignes Stusbium, ohne fremde Benhulfe, nachzuholen, was ihm in frühern Jahren, wegen ungunstiger Umstände, nicht gelehrt worden war. Mathematik und Philosophie bestrieb er mit Eiser, und landwirthschaftliche Beschäftisgungen hatten daben für ihn einen vorzüglichen Reiz.

Eine Baumschule die er in Ludwigsburg anlegte, wo er nach beendigtem Kriege als Hauptmann im Quartier war, hatte den glücklichsten Ersolg. Dies veranlasste den damaligen Herzog von Württemberg, ihm die Ausssicht über eine größere Anstalt dieser Art zu übertragen, die auf der Solitude, einem Herzoglichen Lustichlosse, war errichtet worden. In dieser Stelle befriedigte er vollkemmen die von ihm gehegten Erwartungen, war geschäßt von seinem Fürsten, und geachtet von allen, die ihn kannten, erreichte ein hohes Alter, und hatte noch die Freude, den Ruhm seines Sohnes zu erleben. Ues ber diesen Sohn sindet sich solgende Stelle in einem noch vorhandenen eigenhändigen Aussache Baters:

"Und du Weien aller Wesen! Dich hab' ich nach "der Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, daß "du demselben an Geistesstärke zulegen mochtest, "was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen "konnte, und du hast mich erhort. Dank dir, gus "tigstes Wesen, daß du auf die Bitten der Sterbs "lichen achtest! —"

Schillers Mutter wird von zuverlässigen Personen als eine anspruchlose, aber verständige und gutmuthige Hausfrau beschrieben. Gatten und Kinder liebte sie zärtlich, und die Innigkeit ihres Gefühls machte sie iherem Sohne sehr werth. Jum Lesen hatte sie wenig Zeit, aber Utz und Gellert waren ihr lieb, besonders als geisteliche! Dichter. — Bon solchen Aeltern wurde Johann

Christoph Friedrich Schiller am 10. November 1759 zu Marbach, einem Württembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Einzelne Züge, deren man sich aus seinen frühesten Jahren erinnert, waren Beweise von Weichheit des Herzens, Religiosität, und strenger Gezwissenhaftigkeit. Den ersten Unterricht erhielt er von dem Pfarrer Moser in Lorch, einem Bürttembergischen Grenzdorfe, wo Schillers Aeltern von 1765 an dren Jahre lang sich aushielten. Der Sohn dieses Geistlischen, ein nachheriger Prediger, war Schillers erster Jugendfreund, und dies erweckte ben ihm wahrscheinlicher Weise die nachherige Neigung zum geistlichen Stande.

Die Schillersche Familie zog im Jahre 1768 wieder nach Ludwigsburg. Dort sahe der neunjährige Knabe zum erstenmale ein Theater, und zwar ein so glanzenzdes, wie es die Pracht des Hofes unter des Herzog Carls Regierung erforderte. Die Wirkung war machztig, es eröffnete sich ihm eine neue Welt, auf die sich alle seine jugendlichen Spiele bezogen, und Plane zu Trauerspielen beschäftigten ihn schon damals, aber seine Neigung zum geistlichen Stande verminderte sich nicht.

Bis zum Jahre 1773 erhielt er seinen Unterricht in einer diffentlichen größern Schule zu Ludwigsburg, und auf diese Zeit erinnert sich ein damaliger Mitschüler seiner Munterkeit, seiner oft muthwilligen Laune und Recksheit, aber auch seiner edlen Denkart und seines Fleißes. Die guten Zeugnisse seiner Lehrer machten den regieren-

ben Herzog auf ihn aufmerksam, ber bamale eine neue Erziehungeanstalt mit großem Gifer errichtete, und une ter ben Gohnen seiner Officiere Zoglinge bafur aussuchte.

Die Aufnahme in Dieses Inftitut, Die militarische Vflanzichule auf dem Luftschloffe Solitude und nachhe= rige Carleichule zu Stuttgart, war eine Gnade bes Fur= ften, beren Ablehnung fur Schillers Bater allerdings bedenklich fenn mußte. Gleichwol erdfinete diefer bem Bergoge fremmuthig die Absicht, seinen Gobn einem Stande zu widmen, zu welchem er ben der neuen Bildungsanftalt nicht vorbereitet werden fonnte. Der Ber= jog war nicht beleidigt, aber verlangte die Wahl eines andern Studiums. Die Berlegenheit mar groß in Schil= lers Kamilie; ihm selbst kostete es viel Ueberwindung, feine Reigung ben Verhaltniffen feines Baters aufzu= opfern, aber endlich entschied er sich fur bas juriftische Rach, und wurde im Jahre 1773 in bas neue Institut aufgenommen. Noch im folgenden Jahre, als jeder 3bgling feine eigene Character = Schilderung auffeten mußte, magte Schiller bas Beftandniß:

"daß er sich weit glucklicher schätzen wurde, wenn "er bem Baterlande als Gottesgelehrter bienen "konnte."

Auch ergriff er im Jahre 1775 eine Gelegenheit, wenigs ftens bas juriftische Studium, bas für ihn nichts Anzieshendes hatte, aufzugeben. Es war ben bem Institute eine neue Lehr = Austalt für fünftige Aerzte errichtet wers

den, der Herzog ließ jedem Zöglinge die Wahl, von dies fer Anstalt Gebrauch zu machen, und Schiller benutzte diese Aufforderung.

Auf der Carls = Schule war es, wo seine frühesten Gedichte entstanden. Ein Bersuch, das Eigenthümlicher bieser Producte aus damaligen außern Ursachen vollstäns dig zu erklären, wäre ein vergebliches Bemühen. Bon dem, was die Richtung eines solchen Geistes bestimmte, blieb natürlicher Weise vieles verborgen, und nur folzgende bekannt gewordene Umstände verdienen in dieser Rücksicht bemerkt zu werden.

Deutsche Dichter zu lesen gab es auf ber Carlss Schule, so wie auf den meisten damaligen Unterrichtssunstalten in Deutschland, wenig Gelegenheit. Schiller blieb daher noch unbekannt mit einem großen Theile der vaterländischen Literatur, aber desto vertrauter wurde er mit den Werken einiger Lieblinge. Klopstock, Utz, Lessing, Goethe und von Gerstenberg waren die Freunde seiner Jugend.

Auf dem deutschen Parnaß begann damals ein neues Leben. Die besten Köpfe empörten sich gegen den Des spotismus der Mode und gegen das Streben nach kalter Cleganz. Kräftige Darstellung der Leidenschaft und des Characters, tiefe Blicke in das Innere der Seele, Reichthum der Phantasie und der Sprache sollten allein den Werth des Dichters begründen. Unabhängig von allen äußern Umgebungen, sollte er als ein Wesen aus

siner bobern Belt ericbeinen, unbefummert, ob er frus ber ober fpåter ben seinen Zeitgenoffen eine wurdige Aufs nahme finden werde. Nicht burch fremden Ginfluß, fons dern allein burch fich selbst sollte die deutsche Dichtkunft fich aus ihrem Innern entwickeln. Bewiviele einer fol= den Denkart mußten einen Jungling von Schillers Un= lagen machtig ergreifen. Daber besonders feine Begeis fierung für Goethens Gog von Berlichingen und Gerften= berge Ugolino. Spater wurde er auf Shakespear auf= merksam gemacht, und bies geschah durch seinen damas ligen Lebrer, ben jetigen Pralat Abel in Schonthal. ber überhaupt sich um ihn mehrere Berdienste erwarb. Mit bem Dichter Schubart war Schiller in keiner wei= sern Berbindung, als bag er ihn einmal auf ber Keftung Sobenafperg, aus Theilnehmung an seinem Schickfale, besuchte.

Ein episches Gedicht, Moses, gehört zu Schils lers frühesten Bersuchen vom Jahre 1773, und nicht lange nachher entstand sein erstes Trauerspiel: Cos=mus von Medicis, im Stoffe ahnlich mit Leisewizens Julius von Tarent. Einzelne Stellen dieses Stücks sind später in die Räuber aufgenommen worden; aber außerdem hat sich von Schillers Producten aus dem Zeitraume von 1780 nichts erhalten, als wenige Gedichte, die sich im schwäbischen Magazin sinden. Schiller besichäftigte sich damals aus eigenem Antriebe nicht bloß mit Lesung der Dichter. Auch Plutarchs Biographien,

Herders und Garvens Schriften waren für ihn besonders anziehend, und es verdient bemerkt zu werden, daß er vorzüglich in Luthers Bibelübersetzung die deutsche Sprasche füudirte.

Medicin trieb er mit Ernft, und um ihr zwen Jahre ausschließend zu widmen, entsagte er wahrend bieser Beit allen poetischen Arbeiten. Er schrieb bamals eine Abhandlung unter bem Titel: Philosophie ber Physiologie. Diese Schrift murde nachher lateinisch pon ihm ausgearbeitet, und feinen Vorgesetten im Manuscripte vorgelegt, erschien aber nicht im Drucke. Rach beendigtem Cursus vertheidigte er im Jahre 1780 eine andere Probeschrift: Ueber ben Bufammenhang, ber thierischen Natur bes Menschen mit feiner geistigen. Der Erfolg davon war eine balbige Unstellung als Regiments = Medifus ben dem Regimente Auge, und feine Zeitgenoffen behaupten, baf er sich als praktischer Urgt burch Geist und Rubnheit, aber nicht im gleichen Grade burch Glud ausgezeich= net habe.

Nach Ablauf der Zeit, in der ihn ein strenges Gelübde von der Poesie entfernte, kehrte er mit erneuerter Liebe zu ihr zurück. Die Käuber und mehrere einzelne Gedichte, die er kurz nachher, nebst den Producten einiger Freunde, unter dem Titel einer Anthologie herausgab, entstanden in den Jahren 1780 und 1781, welche zu den entscheidendsten seines Lebens gehörten.

Für bie Rauber fand Schiller feinen Berleger, und mußte den Druck auf eigene Roften veranftalten. Defto erfreulicher war ihm ber erfte Beweiß einer Unerkennung im Auslande, als ihn ichon im Jahre 1781 der Sof= Cammerrath und Buchhandler Schwan in Mannheim zu einer Umarbeitung dieses Werks fur die bortige Bubne aufforderte. Ginen ahnlichen Antrag, der zu= gleich auf funftige bramatische Producte gerichtet mar, erhielt er furz darauf von dem Director des Mannhei= mer Theaters felbst, dem Freiherrn von Dalberg. Bas Schiller hierauf erwiederte, ift noch vorhanden, und es ergibt sich daraus, wie ftreng er sich selbst beurtheilte, und wie leicht er in jede Abanderung willigte, von deren Nothwendigkeit man ihn überzeugte, aber wie wenig auch diese Willfährigkeit in Schlaffheit ausartete, und wie nachbrucklich er in wesentlichen Punkten, selbst ge= gen einen Mann, ben er hochschatte, die Rechte seines Werks vertheidigte.

Die schriftlichen Verhandlungen endigten sich zu benderseitiger Zufriedenheit, und die Räuber wurden im Januar 1782 in Mannheim aufgeführt. Ben dieser und der zwenten Aufführung im Mai eben dieses Jahres war Schiller gegenwärtig, aber die Reise nach Mannheim hatte heimlich geschehen mussen, und blieb nicht verborzen. Ein vierzehntägiger Arrest war die Strafe.

Bu eben dieser Zeit wurde Schillern durch einen ans bern Umftand sein Aufenthalt in Stuttgart noch mehr

perbittert. Gine Stelle in ben Raubern, woburch fich Die Graubundtner beleidigt fanden, veranlafte eine Bes schwerbe, und ber Bergog verbot Schillern, außer bem medicinischen Kache irgend etwas brucken zu laffen. Dies war fur ihn eine defto brudendere Beschrankung, je gunftigere Aussichten sich ihm burch ben glucklichen Erfolg seines ersten Trauerspiels eroffneten. Auch hatte er fich mit dem Professor Abel und dem jetigen Bibliothekar Petersen in Stuttgart vereinigt, um eine Zeits schrift unter dem Titel: Burttem bergifches Res pertorium der Literatur herauszugeben, zu de= ren erften Studen er einige Auffate, als: uber bas gegenwärtige beutsche Theater; ber Gpa= giergang unter ben Linden; eine großmus thige Sandlung aus ber neueften Geschichte, und verschiedene Recensionen, vorzüglich eine fehr ftrenge und ausführliche über bie Rauber, lieferte. Indeffen gab es noch einen Musweg, um jenes Berbot rudgangig gu machen, wozu aber Schiller fich nicht entschließen konnte.

In spåtern Jahren erzählte er selbst, wie ein glaubs würdiger Mann bezeugt, daß es nicht seine Beschäftis gung mit Poesie überhaupt, sondern seine besondere Art zu dichten war, was damals die Unzufriedenheit des Herzogs erregte. Als ein vielseitig gebildeter Fürst achstete der Herzog jede Gattung von Kunst, und hatte gern gesehen, daß auch ein vorzüglicher Dichter aus der Carls = Schule hervorgegangen ware. Aber in Schils

lers Producten fand er baufige Berftoffe gegen ben bef. fern Geschmack. Gleichwol aab er ibn nicht auf, ließ ihn vielmehr zu fich fommen, warnte ihn auf eine vaters . liche Urt, moben Schiller nicht ungerührt bleiben konnte, und verlangte bloß, daß er ihm alle feine poetischen Pros ducte zeigen follte. Dies einzugeben, mar Schillern unmbalich und seine Beigerung wurde naturlicher Weise nicht wohl aufgenommen. Es scheint jedoch, bag ben bem Bergoge auch nachher nech ein gewisses Interesse fur Schillern übrig blieb. Benigstens wurden feine ftrengen Magregeln gegen ihn gebraucht, als er spater fich beimlich von Stuttgart entfernte, und diefer Schrift batte für seinen Bater feine nachtheilige Folgen. Much durfte Schiller nachher im Jahre 1793, als ber Bergog noch lebte, eine Reise in sein Baterland und zu seinen Actern wagen, ohne daß diese Zusammenkunft auf ire gend eine Art geftort wurde.

Die Aufführung der Räuber in Mannheim, wo die Schauspielkunst damals auf einer hohen Stufe stand, und besonders Ifflands Darstellung des Franz Moor, hatte auf Schillern begeisternd gewirkt. Seine dortige Aufnahme versprach ihm ein schönes poetisches Leben, dessen Reiz er nicht widerstehen konnte. Aber gleichwol wünschte er Stuttgart nur mit Erlaubnis des Herzegs zu verlassen. Diese Erlaubnis hoffte er durch den Freisherrn von Dalberg auszuwirken, und seine Briese an ihn enthalten mehrmalige dringende Gesuche um eine sols

che Verwendung. Aber es mochten Schwierigkeiten eintreten, seine Vitte zu erfüllen, seine Ungedult wuchs, er entschloß sich zur Flucht, und wählte dazu den Zeitz punkt im October 1782, da in Stuttgart Alles mit den Fenerlichkeiten beschäftigt war, die durch die Ankunft des damaligen Großsursten Paul veranlaßt wurden.

Unter fremdem Namen ging er nach Franken und lebte dort bennahe ein Jahr in der Nähe von Meinungen zu Bauerbach, einem Gute der Frau Geheimen = Räthin von Wollzogen, deren wohlwollende Aufnahme er seiner Berbindung mit ihren Sohnen, die mit ihm in Stuttz gart studirt hatten, verdankte. Sorgloß und ungessidrt widmete er sich hier ganz seinen poetischen Arbeiten. Die Früchte seiner Thätigkeit waren: die Berschwösrung des Fiesko, ein schon in Stutgart während des Arrests angesangenes Werk— Kabale und Liebe und die ersten Ideen zum Don Karloß. Im September 1783 verließ er endlich diesen Ausentehalt, um sich nach Mannheim zu begeben, wo er mit dem dortigen Theater in genauere Verbindung trat:

Es war in Schillers Character, ben jedem Eintritte in neue Verhältnisse sich sogleich mit Planen einer vielzumfassenden Wirksamkeit zu beschäftigen. Mit welchem Eruste er die dramatische Kunst betrieb, ergiebt sich aus seiner Vorrede zur ersten Ausgabe der Räuber, aus dem Aussage über das gegenwärtige deutsche Theater in dem Württembergischen Repertorium, und aus einer

im tften Sefte ber Thalia eingeruckten Borlefung über Die Frage: Bas fann eine gute fiehende Schaubuhne wirken? In Mannheim hoffte er viel fur das bobere Intereffe der Runft. Er war Mit= glied ber bamaligen churpfalzischen beutschen Gesellschaft geworden, sab fich von Mannern umgeben, von denen er eine fraftige Mitwirkung erwartete, und entwarf ci= nen Plan, dem Theater in Mannheim durch eine bra= maturgifche Gejellschaft eine großere Vollkommenbeit zu geben. Dieser Gedanke fam nicht zur Ausführung, aber Schiller versuchte wenigstens allein für diesen Zweck et= was zu leiften, und bestimmte bazu einen Theil der periodischen Schrift, die er im Jahre 1784 unter bem Ti= tel: Rheinische Thalia, unternahm. In der Un= fundigung dieser Zeitschrift wirft er sich mit jugendlichem Bertrauen dem Publikum in die Arme. Seine Borte find folgende: 

"Alle meine Berbindungen sind nunmehr aufsgelöst. Das Publikum ist mir jest Alles, mein Studium, mein Souverain, mein Bertrauter. Ihm allein gehöre ich jest an. Bor diesem und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an ben der Borstellung, keine andere Fessel zu tragen, als den Aussipruch der Welt — an keinen andern Thron mehr zu appelliren, als an die menschliche Seele. — Den

Schriftsteller überhüpfe die Nachwelt, der nicht mehr war, als seine Werke — und gern gesiehe ich, daß ben Herausgabe dieser Thalia meine vorzügliche Absicht war, zwischen dem Publikum und mir ein Band der Freundschen dem Publikum und mir ein Band der Freundschaft zu knüpfen."
Unter die dramatischen Stoffe, mit denen sich Schilzler während seines Aufenthalts in Franken und Mannzheim abwechselnd beschäftigte, gehörte die Geschichte Conradins von Schwaben, und ein zwenter Theil der Räuber, der eine Ausschung der Dissonauzen dieses Tranerspiels enkhalten sollte. Auch entstand damals ben ihm die Idee: Shakespears Macbeth und Timon für die deutsche Bühne zu bearbeiten. Aber Don Karzlos war es endlich, wosür er sich bestimmte, und einige Scenen davon erschienen im Isten Hefte der Thalia.

Die Borlesung dieser Scenen an dem Landgräflich Hessen = Darmstädtischen Hose gab Gelegenheit, daß Schiller dem daben gegenwärtigen regierenden Herzoge von Sachsen = Weimar bekannt, und von ihm zum Rath ernannt wurde. Diese Auszeichnung von einem Fürssten, der mit den Musen vertraut und nur an das Borstressliche gewöhnt war, mußte Schillern zur großen Aussmunterung gereichen, und hatte späterhin für ihn die wichtigsten Folgen.

Im Marz des Jahrs 1785 kam er nach Leipzig. Hier erwarteten ihn Freunde, die er durch seine frühern Producte gewonnen hatte, und die er in einer gluckli-

chen Stimmung fand. Unter diesen Freunden war auch ber zu früh verstorbene Huber. Schiller selbst wurde aufgeheitert, und verlebte einige Monate des Sommers zu Golis, einem Dorfe ben Leipzig, in einem frohlichen Zirkel. Das Lied an die Freude wurde damals gedichtet.

Mit dem Ende des Sommers 1785 begann Schils lers Aufenthalt in Dresden, und dauerte bis zum Juslius 1787. Don Carlos wurde hier nicht bloß gesendigt, sondern erhielt auch eine ganz neue Gestalt. Schiller bereuete oft, einzelne Scenen in der Thalia beskannt gemacht zu haben, ehe das Ganze vollendet war. Er selbst hatte während dieser Arbeit beträchtliche Fortsschritte gemacht, seine Forderungen waren strenger gesworden, und der anfängliche Plan bestiedigte ihn eben so wenig, als die Manier der Ausschrung in den ersten gedruckten Sceneu.

Der Entwurf zu einem Schauspiel: ber Mensschen feind, und einige davon vorhandene Scenen, geshören auch in diese Periode. Bon kleinern Gedichteu erschienen damals nur wenige. Schiller war theils zu sehr mit der Fortsetzung seiner Zeitschrift beschäftigt, theis war in ihm der Bunsch rege geworden, durch irs gend eine Thatigkeit außerhalb des Gebietes der Dichtskunft sich eine unabhängige Eristenz zu grunden. Er schwankte einige Zeit zwischen Medicin und Geschichte und wählte endlich die letzte. Die historischen Borarbeis

ten zum Don Carlos hatten ihn auf einen reichhaltigen Stoff aufmerksam gemacht, den Abfall der Niesderlande unter Philipp dem zwenten. Zur Behandlung dieses Stoffs sing er daher an, Materialien zu sammeln. Auch beschloß er damals, Geschichten der merkwürdigsten Nevolutionen und Verschwörungen hersauszugeben, wovon aber nur ein Theil erschien, der von Schillern selbst etwas mit enthält.

Cagliostro spielte damals eine Rolle in Frankreich, die viel Aussehen erregte; unter dem, was von diesem sonderbaren Manne erzählt wurde, fand Schiller Mansches brauchbar für einen Roman, und es entstand die Idee dum Geisterseher. Es lag durchaus keine wahre Geschichte daben zum Grunde, sondern Schiller, der nie einer geheimen Gesellschaft angehörte, wollte bloß in dieser Gattung seine Kräfte versuchen. Das Werk wurde ihm verleidet, und blieb unbeendigt, als aus den Anfragen, die er von mehrern Seiten erhielt, hervorzugehen schien, daß er bloß die Neugierde des Publikum auf die Begebenheit gereizt hatte. Sein Zweck war eine höhere Wirkung gewesen.

Das Jahr 1787 führte ihn nach Weimar. Goethe war damals in Italien, aber von Wieland und Herder wurde Schiller mit Wohlwollen aufgenommen. Herder war für ihn äußerst anziehend, aber die väterliche Zusneigung, mit der ihm Wieland zuvorkam, wirkte noch

in einem hohern Grade auf Schillers Empfanglichkeit. Er schrieb bamals an einen Freund:

"Wir werden schone Stunden haben. Wieland ift jung, wenn er liebt."

Schiller zu einer fortgeseigten Theilnahme am deutschen Schiller zu einer fortgeseigten Theilnahme am deutschen Merkur aufgesordert wurde. Die Idee, dieser Zeitzschrift durch ihn eine frischere und jugendlichere Gestalt zu geben, war für Wieland sehr erfreulich. Schiller ließ es nicht an Thätigkeit sehlen und lieserte die Gotter ließ es nicht an Thätigkeit sehlen und lieserte die Gotter der Griechenlands, die Künstler, ein Fragment der niederländischen Geschichte, die Briese über Don Carlos, und einige andere prosaische Aufsähe für die Jahrgänge des Merkur von 1788 und 1789, die überzhaupt zu den reichhaltigsten gehörten, und zugleich durch Beuträge von Goethe, Kant, Herder und Reinhold sich auszeichneten.

Noch im Jahre 1787 wurde Schiller von der Dame in Meinungen, die ihn, nach seiner Entsernung von Stuttgart, mit so vieler Gute aufgenommen hatte, zu einem Besuche eingeladen. Auf dieser Reise, die er aus inniger Dankbarkeit und Hochschätzung unternahm, verzweilte er auch mit vieler Annehmlichkeit in Rudolstadt, machte dort interessante Bekanntschaften, und sah zuerst seine nachherige Gattin, Fraulein von Lengeseld.

Einige Wochen waren nach feiner Burudfunft bon biefer Reife vergangen, als er an einen Freund ichrieb:

"Ich bedarf eines Mediums, durch bas ich die andern Freuden genieße. Freundschaft, Ge= fchmack, Wahrheit und Schonheit werden mehr auf mich wirken, wenn eine ununterbrochene Reihe fei= ner wohlthatiger hauslicher Empfindungen mich fur die Freude stimmt, und mein erstarrtes Wesen wieder durchwarmt. Ich bin bis jett ein isolirter fremder Mensch in der Natur herumgeirrt, und habe nichts als Eigenthum beseffen. - Ich sehne mich nach einer burgerlichen und hauslichen Eri= stenz. — Sch habe seit vielen Jahren fein ganges Gluck gefühlt, und nicht sowol, weil mir die Gegenftande dazu fehlten, sondern barum, weil ich die Freuden mehr naschte, als genoß, weil es mir an immer gleicher und sanfter Empfanglichkeit mangelte, die nur die Ruhe des Familienlebens aibt. - "

Die Gegend ben Rudolstadt hatte Schillern so sehr angezogen, daß er sich entschloß, den Sommer des Jahrs 1788 dort zu verleben. Er wohnte vom Mai bis zum November theils in Volköstädt, nicht weit von Ruzdolstadt, um das Landleben zu genießen, theils spåter in Rudolstadt selbst, und die Familie der Frau von Lenzgeseld war fast täglich sein Umgang. Im November schrieb er:

"Mein Abzug aus Andolffadt ift mir in ber That schwer geworden. Ich habe bort viele schone Tage gelebt, und ein sehr werthes Band der Freund= schaft gestiftet."

Während dieses Aufenthalts in Audolstadt traf sichs, daß Schiller zum erstenmale Goethen sah. Seine Erswartung war aufs höchste gespannt, theils durch die frühern Sindrucke von Goethens Werfen, theils durch Alles, was er über sein Personliches in Weimar gehört hatte. Goethe erschien in einer zahlreichen Gesellschaft, heiter und mittheilend, besonders über seine italienische Reise, von der er eben zurückgekommen war; aber diese Auhe und Unbefangenheit hatte für Schillern, der in dem Bewußtseyn eines rastlosen und unbefriedigten Stresbens ihm gegenüber saß, damals etwas Unbehagliches.

"Im Ganzen genommen," schrieb er über diese Zusammenkunft," ist meine in der That große Idee von Goethe, nach dieser persönlichen Bekanntschaft, nicht vermindert worden, aber ich zweisle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Vieles, was mir jetzt noch interessant ist, was ich noch zu wünsschen und zu hoffen habe, hat seine Epoche ben ihm durchlebt. Sein ganzes Wesen ist schon von Ansfang her anders angelegt, als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten scheinen wesentlich verschieden. Indessen schließt sich aus einer solchen Zusammenkunft nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere lehren."

Und die Zeit lehrte schon nach einigen Monaten, daß Goethe wenigstens keine Gelegenheit versäumte, sich für Schillern, den er zu schätzen wuste, thätig zu verwenden. Als der Prosessor Eichhorn damals Jena verließ, war eben Schillers Werk über den Abfall der Niederslande erschienen, und versprach viel von ihm für den Vortrag der Geschichte. Goethe und der jetzige GeheimsKath von Voigt bewirkten daher seine Anstellung als Prosessor in Jena. Schillern war dies allerdings erwünscht, aber zugleich überraschend, da er zu einem solchen Lehramte noch eine Vorbereitung von einigen Jahren für nöthig gehalten hatte.

Seit seiner Abreise von Dresden bis zum Frühjahr 1789, als der Zeit, da er seine Prosessur in Zena anstrat, beschäftigte ihn hauptsächlich sein historisches Werk. Er schrieb darüber einem Freunde:

"Du glaubst kaum, wie zufrieden ich mit meisnem neuen Fache bin. Uhnung großer unbebauter Felder hat für mich so viel Reizendes. Mit jedem Schritte gewinne ich an Ideen und meine Seele wird weiter mit ihrer Welt."

Eine ipatere Acuferung über den hiftorischen Stil war folgende:

"Das Interesse, welches die Geschichte bes peloponnesischen Krieges für die Griechen hatte, muß man jeder neuern Geschichte, die man für die Neuern schreibt, zu geben suchen. Das eben ist

Die Aufgabe, bag man feine Materialien fo mable und ftellt, daß fie bes Schmucks nicht brauchen, um zu intereffiren. Wir Meuern haben ein Intereffe in unserer Gewalt, bas fein Grieche und fein Romer gefannt hat, und dem bas vaterlandis fche Intereffe ben weitem nicht benkommt. Das lette ift überhaupt nur für unreife Nationen wich= tig, fur die Jugend der Welt. Ein gang anderes Intereffe ift es, jede merkwurdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, bem Menschen wichtig barzustellen. Es ist ein armseliges fleinliches Ideal, fur eine Nation zu schreiben; einem phi= losophischen Geift ift diese Grenze burchaus uner= Dieser kann ben einer so wandelbaren, aufälligen und willführlichen Form der Menichheit, ben einem Fragmente (und was ist die wichtigste Mation anders?) nicht stille steben. Er kann sich nicht weiter dafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation oder Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortidritt der Gattung wichtig ift."

Eine so begeisternde Ansicht der Geschichte machte gleichwol Schillern der Dichtkunst nicht untreu. Seine poetischen Producte in diesem Zeitraume waren nicht zahlreich, aber bedeutend, und Fortschritte, sowohl in Ansehung der Form als des Inhalts, zeigten sich sehr deutlich in den Göttern Griechenlands und in den Künstlern. Auch beschäftigten ihn Plane zu kunfe-

tigen poetischen Arbeiten. Die Ibee, einige Situationen aus Wielands Oberon als Oper zu behandeln, kam nicht zur Ausführung. Länger verweilte Schiller ben dem Gedanken, zu einem epischen Gedichte den Stoff aus dem Leben des Königs Friedrich des zwenten zu wählen. Es finden sich hierüber in Schillers Briefen belgende Stellen:

"Die Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen Action Friedrichs des zwenten zu machen, ist gar nicht zu verwerfen, nur kommt fie fur 6 bis 8 Jahre fur mich zu fruh. Alle Schwierigfeiten, die von der jo naben Modernitat die= fes Gujets entstehen, und die anscheinende Unver= träglichkeit des epischen Tons mit einem gleichzei= tigen Gegenstande, wurden mich fo fehr nicht schre= den. — Ein episches Gedicht im 18ten Jahrhun= bert muß ein gang anderes Ding fenn, als eines in der Kindheit der Welt. Und eben bas ifts, mas mich an diese Idee so angieht. Unsere Sitten, ber feinste Duft unserer Philosophien, unsere Berfas= fungen, Sauslichkeit, Runfte, furz Alles muß auf eine ungezwungene Art barin niebergelegt werden, und in einer ichonen harmonischen Freiheit leben, so wie in der Iliade alle Zweige der griechi= schen Cultur u. s. w. auschaulich leben. Ich bin auch gar nicht abgeneigt, mir eine Maschinerie dazu zu erfinden, denn ich mochte auch alle Forde=

rungen, bie man an ben epischen Dichter von Seiten ber Form macht, haarscharf erfullen. Diese Maschinerie aber, die ben einem so modernen Stoffe, in einem jo projaischen Zeitalter, Die groffte Schwierigkeit zu haben icheint, fann bas Intereffe in einem hohen Grade erhohen, wenn sie eben die= fem modernen Geifte angepaßt wird. Es rollen allerlen Ibeen darüber in meinem Ropfe trub burch= einander, aber es wird sich noch etwas helles bar= aus bilben. Aber welches Metrum ich bagu mahe len wurde, errathst Du wohl schwerlich - Rein anderes, als Ottave rime. Alle andere, bas jambische ausgenommen, sind mir in den Tod zu= wider, und wie angenehm mußte der Ernft, bas Erhabene in so leichten Fesseln spielen! Wie sehr ber epische Gehalt burch die weiche sanfte Form ichoner Reime gewinnen! Gingen muß man es konnen, wie die griechischen Bauern die Gliade; wie die Gondolieri in Benedig die Stanzen aus dem befrenten Jerusalem. Auch über die Epoche aus Friedrichs Leben, die ich mahlen murde, habe ich nachgebacht. Ich hatte gern eine unglückliche Situation, welche seinen Geift unendlich poetischer entwickeln lagt. Die Saupt = Sandlung mußte, wo mbglich, fehr einfach und wenig verwickelt fenn, baß bas Gange immer leicht zu überseben bliebe, wenn auch die Episoden noch so reichhaltig waren.

Ich wurde darum immer sein ganzes Leben und sein Jahrhundert darin anschauen lassen. Es gibt hier kein besseres Muster, als die Iliade."

Das Studium der Griechen war überhaupt damals für Schillern sehr anziehend. Bon Rudolstadt aus schrieb er:

"Ich lese jetzt fast nichts, als Homer; die Alsten geben mir wahre Genuffe. Zugleich bedarf ich ihrer im hochsten Grade, um meinen eigenen Gesschmack zu reinigen, der sich durch Spitzsindigkeit, Kunstlichkeit und Witzelen sehr von der wahren Simplicität zu entfernen anfing."

In dieser Zeit übersetzte er auch die Iphigenia in Aulis, und einen Theil der Phonicierinnen des Euripisdes. Der Agamemnon des Aeschyllus, auf den er sich sehr freute, sollte nachher an die Reihe kommen. Die Uedersetzungen aus Birgils Aeneis entstanden später, und wurden großentheils durch Schillers dermalige Borsliebe für die Stanzen veranlaßt. Bürger war im Jahr 1789 nach Beimar gekommen, und Schiller ging einen Wettstreit mit ihm ein. Bende wollten dasselbe Stück aus dem Birgil, jeder in einem selbstgewählten Berssmaße, übersehen.

Wie sehr Schiller in dieser Periode seines Lebens die achte Kritik ehrte, und mit welcher Strenge er sich selbst behandelte, ergibt sich aus folgenden Stellen feiner Briefe:

"Mein nächstes Stuck, schreibt er, das schwers lich in den nächsten 2 Jahren erscheinen durfte, muß meinen dramatischen Veruf entscheiden. Ich traue mir im Drama dennoch am allermeisten zu, und ich weiß, worauf sich diese Zuversicht grundet. Bis jetzt haben mich die Plane, die mich ein blinder Zufall wählen ließ, aufs Leußerste embarassurt, weil die Composition zu weitläufig und zu kühn war. Laß mich einmal einen simpeln Plan behandeln und darüber brüten."

Wieland hatte ihm ben Mangel an Leichtigkeit vor- geworfen.

"Ich fühle, "schreibt er barüber, "während meiner Arbeiten nur zu sehr, daß er Recht hat, aber ich fühle auch, woran der Fehler liegt, und dies läßt mich hoffen, daß ich mich sehr darin verbessern kann. Die Ideen strömen mir nicht reich genug zu, so üppig meine Arzbeiten auch ausfallen, und meine Ideen sind nicht klar, ehe ich schreibe. Fülle des Geistes und Herzens von seinem Gegenstande, eine lichte Dämmezung der Ideen, ehe man sich hinsetz, sie auss Papier zu wersen, und leichter Humor sind nothzwendige Requissten zu dieser Eigenschaft; und wenn ich es einmal mit mir selbst dahin bringe, daß ich jene dren Erfordernisse besitze, so soll es mit der Leichtigkeit auch werden."

Ein solches Streben, jede höhere Forderung zu besfriedigen, artete jedoch nie in kleinliche Aengstlichkeit aus. Ueber die Freiheit des Dichters in der Wahl seisnes Stoffs schrieb er damals Folgendes:

"Ich bin überzeugt, daß jedes Runstwerk nur fich selbst, bas heißt, seiner eignen Schonheitere= gel Rechenschaft geben darf, und feiner andern Forderung unterworfen ift. Singegen glaube ich auch festiglich, daß es gerade auf diesem Bege auch alle übrigen Forderungen mittelbar befriedigen muß, weil sich jede Schonheit doch endlich in all= gemeine Wahrheit auflosen lagt. Der Dichter, ber fich nur Schonheit jum 3weck fest, aber bie= fer heilig folgt, wird am Ende alle andere Ruck= fichten, die er zu vernachlässigen schien, ohne daß er es will oder weiß, gleichsam zur Zugabe mit er= reicht haben, da im Gegentheile ber, ber zwischen Schonbeit und Moralitat, oder was es sonft fen, unståt flattert, oder um bende buhlt, leicht es mit jeder verdirbt."

In einem andern damaligen Briefe findet fich fol= gende Meußerung:

"Ihr Herren Aritifer, und wie ihr euch sonst nennt, schamt oder fürchtet euch vor dem augensblicklichen vorübergehenden Wahnwitze, der sich ben allen eignen Schöpfern findet, und deffen långere oder kurzere Dauer den denkenden Runftler von dem

Traumer unterscheidet. Daher eure Klagen über Unfruchtbarkeit, weil ihr zu frühe verwerft, und zu frenge sondert."

Die gluckliche Stimmung, die in ber bamaligen Beit aus Schillers Briefen hervorging, murbe in ben ben= ben erften Jahren seines Aufenthalts in Jena noch erhöht, als mehrere gunftige Umftande ihn von der angstlichen Corge fur die Gegenwart und Zukunft befrenten, und als der Befit einer geliebten Gattinn einen langft ge= wunschten Lebensgenuß ihm barbot. Gein Lehramt begann er auf eine fehr glangende Urt; über Bierhundert Buborer ftromten zu feinen Borlefungen. Die Unterneh= mung einer Berausgabe von Memoires, wozu er ein= leitende Abhandlungen schrieb, und die Fortsetzung der Thalia ficherten ihm fur feine Bedurfniffe eine binlang= liche Ginnahme. Es blieb ihm daben noch Zeit zu Recensionen fur die allgemeine Literatur = Zeitung ubrig, zu der er schon seit 1787 Bentrage lieferte. Fur die Bu= funft batte ihn ber Buchhandler Gofchen zu einer Ge= schichte des drenßigiabrigen Kriegs für einen historischen Ulmanach aufgefordert, und ein deutscher Plu= tard war die Arbeit, die den folgenden Jahren vorbe= balten wurde. Bon bem Bergoge von Cachfen = Bei= mar war mit großer Bereitwilligkeit, fo viel es die Ber= baltniffe erlaubten, beigetragen worden, um Schillern ein gemiffes Ginfommen zu verschaffen. Das ausgezeich: nete Boblwollen, womit ihn ber bamalige Coadjuter

rubrte, als das Anerbieten selbst. Danemark war es, woher einst auch Klopstock die Mittel einer unabhängigen Erstenz erhielt, um seinen Messias zu endigen. Gesegnet sen eine so edelmuthige Denkart, die auch ben Schillern durch die glücklichsten Folgen belohnt wurde!

Böllige Wiederherstellung seiner Gesundheit war nicht zu erwarten, aber die Kraft seines Geistes, der sich vom Drucke der außern Verhältnisse frey sühlte, siegte über die Schwäche des Körpers. Kleinere Uebel vergaßer, wenn ihn eine begeisternde Arbeit oder ein ernstes Studium beschäftigte, und von heftigen Anfällen blieb er oft Jahre lang besreyt. Er hatte noch schone Tage zu erleben, genoß sie mit heiterer Seele, und von dieser Stimmung erntete seine Nation die Früchte in seinen treslichsten Werken.

Während der ersten Jahre seines Aufenthalts in Jena war Schiller mit den meisten dortigen Gelehrten im besten Vernehmen, mit Paulus, Schütz und Huseland in freundschaftlichen Verhältnissen, aber in der genauesten Verbindung mit Reinhold. Es konnte nicht sehlen, daß er dadurch auf die Kantische Philosophie ausmerksam gemacht wurde, und daß sie ihn anzog. Was er vorzüglich studirte, war die Kritik der Urtheilsekraft, und dies sührte ihn zu philosophischen Untersuchungen, deren Resultate er in der Abhandlung über Un muth und Würde, in verschiedenen Aussisten der Thalia, und hauptsächlich später in den Briesen über

die aesthetische Erziehung des Menschen befannt machte.

Aus der Periode Dieser theoretischen Studien findet sich von ihm folgende schriftliche Aeußerung:

"Ich babe vor einiger Zeit Ariffoteles Wortit gelesen, und fie hat mich nicht nur nicht niederge= schlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärkt und erleichtert. Rach der peinlichen Art, wie die Frangoien den Ariftoteles nehmen und an feinen Forderungen vorbengutommen juchens erwartet man einen kalten, illiberalen und freifen Gesetge= ber in ihm, und gerade bas Gegentheil findet man. Er bringt mit Festigkeit und Bestimmtheit auf ba Wefen, und über die außern Dinge ift er jo lar, als man senn kann. Bas er vom Dichter fordert, muß dieser von sid) selbst fordern, wenn er irgend weiß, was er will; es fließt aus ber Natur ber Cache. Die Poetif handelt bennahe' ausschließend von der Tragodie, die er mehr als irgend eine an= bere poetische Sattung begunftigt. Man merft ibm an, bag er aus einer fehr reichen Erfahrung und Unichauung berausspricht, und eine ungeheure Menge tragischer Vorstellungen por fich hatte. Auch ift in seinem Buche absolut nichts Epeculati= ves, feine Spur von irgend einer Theorie; es ift alles empirisch, aber die große Ungahl ber Falle, und die gluckliche Wahl ber Mufter, die er vor Augen hat, gibt seinen empirischen Aussprüchen einen allgemeinen Gehalt, und die völlige Qualiztat von Gesetzen."

In den Jahren von 1790 bis mit 1794 wurde kein einziges Original : Gedicht fertig, und bloß die Uebers setzungen aus dem Birgil fallen in diese Zeit. Es sehlte indessen nicht an Planen zu kunftigen poetischen Arbeisten. Besonders waren es Ideen zu einer Hymne an das Licht, und zu einer Theodicce, was Schillern das mals beschäftigte.

"Auf diese Theodicee," schreibt er, "freue ich mich sehr, denn die neue Philosophie ist gegen die Leibnissische viel poetischer, und hat einen größern Character."

Vorzüglich gab ihm die Geschichte des drenßigiahrisgen Kriegs, die er für Goschens historische Almanache vom Jahre 1791 an bearbeitete, Stoff zu poetischer Thatigkeit. Einige Zeit beschäftigte ihn der Gedanke, Gustav Adolph zum Helden eines epischen Gedichts zu wählen, wie aus folgender Stelle seiner Briefe zu erses hen ist:

"Unter allen historischen Stoffen, wo sich poetisches Interesse mit nationellem und politischem noch am meisten gattet, sieht Gustav Adolph oben an. — Die Geschichte der Menschheit gehört als unentbehrliche Episode in die Geschichte der Reformation, und dieseist mit dem drepsigjährigen Kriege unzertrennlich verbunden. Es kommt also bloß auf den ordnenden Geist des Dichters an, in einem Heldengedichk, das von der Schlacht ben Leipzzig bis zur Schlacht ben Lügen geht, die ganze Geschichte der Menschheit ungezwungen, und zwar mit weit mehr Interesse zu behandeln, als wenn dies der Hauptstoff gewesen wäre."

Aus eben biefer Zeit ist auch bie erste Ibee zum Waltenstein. Alls schon im Jahre 1792 biese Jdee zur Ausführung kommen sollte, schrieb Schiller barüber Fölgendes:

"Eigentlich ift es boch nur die Runft selbft, wo ich meine Kräfte fühle; in der Theorie muß ich mich immer mit Principien plagen; da bin ich bloß Di= lettant. Aber um ber Ausübung felbft willen phi= losophire ich gern über die Theorie. Die Kritik muß mir jett selbst ben Schaben erfeten, ben fie mir zugefügt hat. Und geschadet hat fie mir in der That, denn die Rubnbeit, die lebendige Glut, die ich hatte, che mir noch eine Regel bekannt war, vermiffe ich ichon feit mehrern Jahren. Ich febe mich jett erich affen und bilden, ich beobachte bas Epiel ber Begeisterung und meine Ginbilbungs= Rraft beträgt fich mit minder Frenheit, seitd em fie sich nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber erft jo weit, daß mir Runftmaßigkeit zur Da= tur wird, wie einem wohlgesitteten Menschen die

Erziehung, so erhalt auch die Phantasie ihre vorige Frenheit wieder zurud, und setzt sich keine andere, als frenmillige Schranken."

Aber es jollten noch 7 Jahre vergehen, che der Wallenstein fertig wurde, und es gab einen Zeitpunkt der Muthlosigkeit, da Schiller dieses Werk beynahe ganz aufgegeben hatte. In seinen Briefen vom Jahre 1794 findet sich folgende Stelle:

"Bor dieser Arbeit (bem Ballenstein) ist mir ordentlich anast und bange, benn ich glaube mit je= dem Tage mehr zu finden, daß ich eigentlich nichts weniger vorstellen kann, als einen Dichter, und daß höchstens da, wo ich philosophiren will, der poetische Geist mich überrascht. Bas foll ich thun? Ich wage an diese Unternehmung sieben bis acht Monate von meinem Leben, das ich Ursache habe, sehr zu Rathe zu halten, und setze mich ber Ge= fahr aus, ein verunglucktes Product zu erzeugen. Bas ich im bramatischen zur Welt gebracht, ift nicht sehr geschickt, mir Muth zu machen. Im ci= gentlichsten Sinne des Worts betrete ich eine mir gang unbekannte, wenigstens unversuchte Bahn; benn im Poetischen habe ich seit dren bis vier Jah= ren einen völlig neuen Menschen angezogen."

Nicht lange vor diesen Aeußerungen hatte Schiller eine Revision seiner Gedichte vorgenommen, und aus seinen damaligen Ansichten wird die Strenge begreiflich,

mit der er feine frühern Producte behandelte. Gleich= wol darf man nicht glauben, daß überhaupt damals eine hupochondrische Stimmung durch förperliche Leiden ben ihm hervorgebracht worden ware. Mehrere Stellen aus seinen Briesen beweisen, daß er eben in dieser Zeit für begeisternde Wirksamkeit und für edlern Lebensgenuß nichts weniger als erstorben war.

Als nach Ausbruch ber französischen Revolution bas Schicksal Ludwigs des xvi. entschieden werden sollte, schrieb Schiller im December 1792 Folgendes an einen Freund:

"Beißt bu mir niemand, ber gut ins Frangos fische übersette, wenn ich etwa in den Kall kame, ibn zu brauchen? Raum fann ich der Versuchung widerstehen, mich in die Streitsache wegen des Ro= nias einzumischen, und ein Memoire barüber zu schreiben. Mir scheint diese Unternehmung wichtig genug, um die Feder eines Bernunftigen gu be= schäftigen, und ein deutscher Schriftsteller, der fich mit Frenheit und Berediamfeit über diese Streit= frage erklart, durfte mabricheinlich auf diese rich= tungslofen Ropfe einen Gindruck machen. Benn ein Einziger aus einer gangen Nation ein offentli= ches Urtheil fagt, so ist man wenigstens auf ben ersten Gindruck geneigt, ihn als Wortführer seiner Classe, wo nicht seiner Nation, anzusehen, und ich glaube, daß die Frangosen gerade in biefer Sache gegen fremdes Urtheil nicht gang unempfind: lich find. Außerdem ift gerade biefer Stoff febr geschickt bazu, eine solche Bertheibigung ber guten Sache zuzulaffen, die keinem Misbrauch ausge= fett ift. Der Schriftsteller, ber fur die Sache bes Ronigs offentlich streitet, darf ben diefer Gelegen= heit schou einige wichtige Wahrheiten mehr fagen, als ein Anderer, und hat auch schon etwas mehr Credit. Bielleicht rathst du mir an, ju schweigen, aber ich glaube, daß man ben folchen Unlaffen nicht indolent und unthatig Weiben barf. Satte jeder frengesinnte Kopf geschwiegen, so ware nie ein Schritt zu unserer Verbefferung geschehen. (F3 gibt Zeiten, wo man öffentlich sprechen muß, weil Empfanglichkeit dafür da ift, und eine folche Zeit scheint mir die jetige zu senn."

In der Mitte des Jahrs 1793 schrieb Schiller: ,, die Liebe zum Vaterlande ist sehr lebhaft in mir 'geworden."

Er unternahm die Reise nach Schwaben, lebte vom August an bis zum Mai des folgenden Jahres theils in Heilbronn, theils in Ludwigsburg, und freute sich des Wiedersehens seiner Aeltern, Schwestern und Jugendsteunde. Bon Heilbronn aus schrieb er an den Herzog von Württemberg, gegen den er sich durch seine Entsernung von Stuttgart vergangen hatte. Er erhielt zwar keine Antwort, aber die Nachricht, der Herzog habe

bffentlich geaußert, Schiller werde nach Stuttgart kommen und von ihm ignorirt werden. Dies bestimmte Schillern, seine Reise fortzuseßen, und er fand in der Folge, daß er nichts daben gewagt hatte. Auch bestrauerte er eben diesen Herzog, der kurz nachher starb, mit einem innigen Gefühle der Dankbarkeit und Bersehrung.

Schiller kehrte nach Jena zurück, voll von einem schon lange entworsenen, aber nun reif gewordenen Plane, die vorzüglichsten Schriftsteller Deutschlands zu einer Zeitschrift zu vereinigen, die alles übertreffen sollte, was jemals von dieser Gattung eristirt hatte. Ein unternehmender Berleger war dazu gesunden; und die Herausgabe der Horen wurde beschlossen. Die Thalia war mit dem Jahrgang 1793 geendigt worden. Für die neue Zeitschrift öffneten sich sehr günstige Aussschlen, und auf die Einladungen zur Theilnehmung erfolgten von allen Seiten vielverspreschende Antworten.

Jena erhielt damals für Schillern einen neuen Reiz, da Wilhelm von Humboldt, der ältere Bruder des berühmten Reisenden, sich dahin begeben hatte, und mit Schillern dort in der genauesten Verbindung lebte. In diese Zeit trifft auch der Anfang des schinen, und nache her immer fester geknüpften Bundes zwischen Goethe und Schiller, der für beyde den Werth ihres Lebens erhöhte.

Ueber die Veranlassung dieses Ereignisses finden sich folzgende Stellen in Schillers Briefen:

"Ben meiner Buruckfunft (von einer bamaligen kleinen Reise) fand ich einen sehr berglichen Brief von Goethe, der mir mit Bertrauen entgegen fommt. Wir hatten vor sechs Wochen über Runft und Runsitheorie ein Langes und Breites gesprochen, und uns die Sauptideen mitgetheilt, zu denen wir auf gang verschiedenen Wegen gekommen waren. Zwischen diesen Ideen fand sich eine unerwartete Uebereinstimmung, die um jo interessanter war, weil sie wirklich aus der größten Berschiedenheit ber Gesichtspuncte hervorging. Ein jeder konnte bem andern etwas geben, was ihm fehlte, und et= mas dafür empfangen. Seit biefer Zeit haben dieje ausgestreuten Ideen ben Goethen Burgel ge= faßt, und er fühlt jett ein Bedurfniß, fich an mich anzuschließen, und den Weg, den er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, mit mir fortguse= Ben. Ich freue mich fehr auf einen fur mich fo fruchtbaren Ideenwechsel. -

Ich werde kunftige Woche auf 14 Tage nach Weimar reisen, und ben Goethe wohnen. Er hat mir so sehr zugeredet, daß ich mich nicht weigern konnte, da ich alle mögliche Frenheit und Vequem=lichkeit ben ihm finden soll. Unsere nähere Berüh=

rung wird fur uns bende entscheibende Folgen bas ben, und ich freue mich innig darauf. —

Wir haben eine Correspondenz mit einander über gemischte Materien beschlossen, die eine Quelle von Aufsätzen für die Horen werden soll. Auf diese Urt, meint Goethe, bekäme der Fleiß eine bestimmte Richtung, und ohne zu merken, daß man arbeite, bekäme man Materialien zusammen. Da wir in wichtigen Sachen einstimmig und doch so ganz verschiedene Individualitäten sind, so kann diese Correspondenz wirklich interessant werden."

Mit dem folgenden Jahre 1795 beginnt ben Schillern eine neue Periode der poetischen Fruchtbarkeit. So
sehr ihn auch die neue Zeitschrift beschäftigte, so entstanden doch gleichwol mehrere Gedichte, die theils in die Horen, theils in den Musenalmanach aufgenommen wurden, dessen Herausgabe Schiller unternahm. Das
Reich der Schatten oder das Ideal und das Leben, die Elegie, oder der Spassiergang, und die Ideale waren Producte dieses Jahres. Die Elegie hielt Schiller für eines seiner gelungensten Werke.

"Mir daucht," schrieb er darüber, "das sicherste empirische Kriterium von der mahren poetischen Sute meines Products dieses zu seyn, daß es die Stimmung, worin es gefällt, nicht erst abwarztet, sondern hervorbringt, also in jeder Gemuths

lage gefällt. Und dies ift mir noch mit keinem meis ner Stude begegnet, als mit diesem."

Ueber die Ideale findet sich folgende Aeußerung von ihm:

"Dies Gedicht ist mehr ein Naturlaut, wie Herder es nennen würde, und als eine Stimme bes Schmerzens, die kunstlos und vergleichungs= weise auch formlos ist, zu betrachten. Es-ist zu individuell wahr, um als eigentliche Poesie beurtheilt werden zu können; denn das Individuum befriedigt daben ein Bedürfniß, es erleichtert sich von einer Last, anstatt daß es in Gesängen von anderer Art, von einem Ueberslusse getrieben, dem Schöpfungsdrange nachgibt. Die Empfindung, aus der es entsprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht es, seinem Geschlechte nach, nicht Anspruch."

"Das Reich der Schatten," schreibt er serner, "ist, mit der Elegie verglichen, bloß ein Lehrz gedicht. Wäre der Inhalt so poetisch ausgeführt worden, wie der Inhalt der Elegie, so wäre es in gewissem Sinne ein Maximum gewesen. — Und das will ich versuchen, so bald ich Muße bekomme. Ich will eine Id plle schreiben, wie ich hier eine Elegie schrieb. Alle meine poetischen Kräfte span= nen sich zu dieser Energie an — das Ideal der

Schonbeit objectiv zu individualifiren, um baraus eine Ibulle in meinem Ginne zu bilben. Ich theile nehmlich das gange Keld der Poesie in die naive und die fentimentalische. Die naive hat gar feine Unterarten, (in Ruckficht auf die Empfin= dungsweise nebulich) die sentimentalische hat ihrer bren: Sature, Elegie, Idulle. In der fentimen= talischen Dichtkunst (und aus dieser heraus kann ich nicht) ift die Idulle das hochfte, aber auch das ichwieriafte, Problem. Es wird nehmlich aufgegeben, obne Benbulfe des Pathos einen hoben, ja den bochfien poetischen Effect bervorzubringen. Mein Reich ber Schatten enthalt dazu mur die Regeln; ihre Befolgung in einem einzelnen Kalle wurde die Idulle, von der ich rede, erzeugen. Ich habe ernstlich im Sinne, ba fortzufahren, wo das Reich ber Schatten aufhort. Die Bermablung bes Der= fules mit der Sebe wurde der Inhalt meiner Idulle fenn. Ueber Diesen Stoff binaus gibt es keinen mehr fur ben Poeten, denn diefer darf die menich= liche Natur nicht verlaffen, und eben von diesem Nebertritt des Menschen in den Gott wurde diese Ibulle handeln. Die Sauptfiguren waren zwar ichon Gotter, aber durch Berkules kann ich fie noch an die Menschheit anknupfen, und eine Bewe= gung in das Gemaide bringen. Gelange mir die= fes Unternehmen, so hoffte ich badurch mit der fen=

timentalischen Poesse über die naive selbst trium= phirt zu haben.

Eine solche Joulle wurde eigentlich bas Gegen= fluck der hohen Comodie senn, und sie auf einer Seite (in der Form) gang nahe berühren, indem fie auf ber andern und im Stoff bas birecte Gegen= theil davon ware. Die Combdie schließt nehmlich aleichfalls alles Pathos aus, aber ihr Stoff ift bie Wirklich feit; der Stoff diefer Idulle ift bas Ibeal. Die Combbie ift basjenige in ber Sature, was bas Product quaestionis in der Joulle (diese als ein eignes sentimentalisches Geschlecht betrachtet) senn murde. Zeigte es fich, daß eine folche Behandlung der Idylle unausführbar ware daß sich das Ideal nicht individualifiren liesse fo wurde die Comodie das hochste poetische Werk fenn, für welches ich sie immer gehalten habe, bis ich anfing, an die Moglichkeit einer folchen Idylle gu glauben.

Denken Sie sich aber den Genuß, in einer poetischen Darstellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Frenheit, lauter Bermögen — keinen Schatten, keine Schranken, nichts von dem Allen mehr zu sehen. — Mir schwindelt, wenn ich an diese Aufgabe, wenn ich an die Möglichkeit iherer Ausschung denke. Ich verzweisse nicht ganz daran, wenn mein Gemuth nur erst ganz fren und

von allem Unrath der Wirklichkeit recht rein gewasschen ist; ich nehme dann meine ganze Kraft und den ganzen aetherischen Theil meiner Natur noch auf einmal zusammen, wenn er auch bei dieser Geslegenheit rein sollte ausgebraucht werden. Fragen Sie mich aber nach nichts. Ich habe bloß noch ganz schwankende Bilder davon, und nur hier und da einzelne Inge. Ein langes Studiren und Streben nuß mich erst lehren, ob etwas Festes, Plasstisches daraus werden kann."

Das Trauerspiel war indessen die Heimath, zu der Schiller auch in der damaligen Stimmung bald wieder zurücksehrte. Aus der Geschichte der türkischen Belazgerung von Maltha hatte er einen Stoff sich ausgedacht, woben er viel von dem Gebrauch des Chors erwartete. Bon diesem Stücke — den Rittern von Maltha—findet sich der Plan in Schillers Nachlasse, und die Ausstührung wurde damals bloß ausgeschoben, da er sich im Man 1796 für den Wallen stein entschied.

"Ich sehe mich," schrieb er damals, "auf einem sehr guten Bege, den ich nur fortsetzen darf, um etwas Gutes hervorzubringen. Dies ist schon viel, und auf alle Falle sehr viel mehr, als ich in diesem Fache sonst von mir rühmen konnte. Vordem legte ich das ganze Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen; jetzt wird alles auf die Totalität besrechnet, und ich werde mich bemühen, denselben

Reichthum im Ginzelnen mit eben fo vielem Auf= wande von Runft zu verstecken, als ich sonft ange= wandt, ihn zu zeigen, um das Einzelne recht vor= bringen zu laffen. Wenn ich es auch anders wollte, fo erlaubt es mir die Natur ber Sache nicht, benn Ballenstein ist ein Character, ber - als acht rea= liftisch - nur im Gangen, aber nie im Gingelnen intereffiren fann. - Er hat nichts Edles, er ers scheint in keinem einzelnen Lebensacte groß, er hat wenig Burde und dergl. — ich hoffe aber nichts= bestoweniger auf rein realistischem Wege einen bra= matisch = großen Character in ihm aufzustellen, ber ein achtes Lebens = Princip bat. Vordem babe ich. wie ein Voja und Carlos, die fehlende Wahrheit burch schone Idealität zu ersetzen gesucht; bier im Wallenstein will ich es probiren, und durch die bloße Wahrheit fur die fehlende Idealitat (die fen= timentalische nehmlich) entschäbigen.

Die Aufgabe wird dadurch schwer, aber auch interessanter, daß der eigentliche Realism den Ersfolg nothig hat, den der idealische Character entsbehren kann. Unglücklicher Weise aber hat Walzlenstein den Erfolg gegen sich. Seine Unternehmung ist moralisch schlecht, und sie verunglückt physisch. Er ist im Einzelnen nie groß, und im Ganzen kommt er um seinen Zweck. Er kann sich nicht, wie der Idealist, in sich selbst einhüllen und

fich uber bie Materie erheben, fondern er will bie Materie fich unterwerfen, und erreicht es nicht.

Dan Gie mich auf biesem neuen und mir nach allen borbergegangenen Erfahrungen fremden Bege mit einiger Beforgniß werden wandeln seben, will ich wohl glauben. Aber furchten Gie nicht zu viel. Es ift erstaunlich, wie viel Realistisches ichon die zunehmenden Jahre mit sich bringen, wie viel ber anhaltende Umgang mit Goethen und bas Studium ber Alten, Die ich erft nach dem Carlos habe fens nen lernen, ben mir nach und nach entwickelt hat. Daß ich auf dem Bege, den ich nun einschlage, in Goethens Gebiet gerathe, und mich mit ihm werde meffen muffen, ist frenlich mahr; auch ist es ausgemacht, daß ich hierin neben Ihm verlie= ren werbe. Weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was mein ift, und Er nie erreichen fann, fo wird fein Borgug mir und meinem Producte feinen Scha= ben thun, und ich hoffe, daß die Rechnung fich ziemlich beben soll. Man wird und, wie ich in meinen muthvollsten Augenblicken mir verspreche, verschieden specificiren, aber unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einem hobern idea= liichen Gattungsbegriff einander coordiniren."

Mcht Monate fpater ichrieb Schiller hieruber Folgenbes an einen andern Freund:

"Noch immer liegt bas unglückselige Werk forme

los und endlos vor mir da. Keines meiner alten Stude hat so viel Zweck und Form, als der Walzlenstein jest schon hat, aber ich weiß jest zu genau, was ich will, und was ich soll, als daß ich mir das Geschäft so leicht machen könnte. — Es ist mir fast alles abgeschnitten, wodurch ich diesem Stoffe, nach meiner gewohnten Art, benkommen könnte; von dem Inhalte habe ich fast nichts zu erwarten; alles muß durch eine glückliche Form bezwerkstelligt werden. —

Du wirft, biefer Schilberung nach, furchten, daß mir die Lust an dem Geschäfte vergangen sen, oder, wenn ich daben wider meine Reigung be= harre, daß ich meine Zeit daben verlieren werde. Sen aber unbesorgt, meine Luft ift nicht im gering= sten geschwächt, und eben so wenig meine Soff= nung eines treflichen Erfolgs. Gerade fo ein Stoff mußte es senn, an dem ich mein neues bramati= sches Leben eroffnen konnte. hier, wo ich nur auf der Breite eines Schermeffers gehe, wo je= der Seitenschritt das Ganze zu Grunde richtet, furz, wo ich nur durch die einzige innere Wahr= heit, Nothwendigkeit, Stetigkeit und Bestimmt= beit meinen 3weck erreichen kann, muß die entschei= bende Krise mit meinem poetischen Character er= folgen. Auch ist sie schon ftark im Anzuge, benn

ich tractire mein Geschäft gang anders, als ich chemals pflegte. Der Stoff und Gegenstand ift fo febr außer mir, daß ich ihm kaum eine Reigung abgewinnen fann; er läßt mich bennahe kalt und gleichgultig, und boch bin ich fur die Arbeit begei= 3wen Kiguren ausgenommen, an die mich Dejauna feffelt, behandle ich alle übrige, und vorzüglich den Saupt = Character, bloß mit der rei= nen Liebe bes Runftlers, und ich verspreche Dir. daß fie dadurch um nichts schlechter ausfallen sollen. Aber zu diesem bloß objectiven Berfahren war und ift mir bas weitläufige und freudlose Studium ber Quellen jo unentbehrlich, denn ich mußte die Sand= lung, wie die Charactere, aus ihrer Zeit, ihrem Lokal, und bem gangen Zusammenhange ber Bege= benbeiten ichopfen, welches ich weit weniger nothig batte, wenn ich mich durch eigne Erfahrung mit Menichen und Unternehmungen aus diefer Claffe batte befannt machen konnen. Sch suche absichtlich in ben Geschichtsquellen eine Begrengung, um meine Ideen durch die Umgebung der Umftande ftreng zu bestimmen und zu verwirklichen. Davor bin ich sicher, daß mich das Distorische nicht berab= gieben oder lahmen wird. Ich will dadurch meine Figuren und meine Sandlung blog beleben; be= feelen muß fie diejenige Kraft, die ich allenfalls ichon habe zeigen konnen, und ohne welche ja uber=

haupt kein Gedanke an dieses Geschäft von Anfang an möglich gewesen ware."

Seit der Zeit, da dieses geschrieben wurde, vergingen noch zwen Jahre und bennahe vier Monate, ehe Schiller den Wallenstein endigte. Es entstanden aber immittelst mehrere kleinere Gedichte, und unter diesen die Xenien. Die Geschichte dieses Products kann vielzleicht etwas bentragen, manche darüber gefällte Urtheile zu berichtigen.

An Goethens Seite begann für Schillern eine neue und schönere Jugend. Hohe Begeisterung für alles Tref= liche, lebendiger Haß gegen falschen Geschmack über= haupt, und gegen jede Beschränkung der Wissenschaft und Kunst, berauschender Uebermuth im Gefühl einer vorher kaum geahnten Kraft, war damals ben ihm die herrschende Stimmung. Daher seine Vereinigung mit Goethe zu einem Unternehmen, das Schiller selbst auf folgende Art beschreibt:

"Die Einheit kann ben einem solchen Product bloß in einer gewissen Grenzenlosigkeit, und alle Messung überschreitenden Fülle gesucht werden, und damit die Heterogeneität der benden Urheber in dem Einzelnen nicht zu erkennen sen, muß das Einzelne ein Minimum senn. Kurz, die Sache besteht in einem gewissen Ganzen von Epigrammen, deren

jedes ein Monodistichon ist. Das meiste ist wilde Satyre, besonders auf Schriftsteller und ichriftsteller lerische Producte, untermischt mit einzelnen poetisschen und philosophischen Gedanken Wlitzen. Es werden nicht unter 600 solcher Monodistichen wers den, aber der Plan ist, auf 1000 zu steigen. Sind wir mit einer bedeutenden Anzahl fertig, so wird der Vorrath, mit Rücksicht auf eine gewisse Einheit, sortiet, überarbeitet, um einerlen Ton zu erhalten, und jeder wird dann von seiner Manier etwas aufzuopfern suchen, um sich dem andern mehr anzunähern."

Dieser Plan wurde nicht ausgeführt. Im Julius 1796 schrieb Schiller barüber Folgendes:

"Nachdem ich die Nedaction der Tenien gemacht hatte, fand sich, daß noch eine erstaunliche Menge neuer Monodistichen nothig sen, wenn die Samms lung auch nur einigermaßen den Eindruck eines Ganzen machen sollte. Weil aber etliche Hundert neue Einfälle, besonders über wissenschaftliche Gesgenstände, einem nicht so leicht zu Gebote stehen, auch die Bollendung des Meisters Goethen eine starke Diversion macht, so sind wir übereingekommen, die Tenien nicht als ein Ganzes, sondern zerstückelt dem Ulmanach einzuverleiben. Die ernsthaften, philosophischen und poetischen werden daraus verschlieben sonder stammt. Werte. 1.

einzelt, und bald in größern, bald in kleinern Ganzen vorn im Almanach angebracht. Die fattprischen folgen unter dem Namen Zenien nach."

Es mag fenn, daß ben diesem Berfahren manches Epigramm aufgenommen wurde, das ben einer ftrengen Auswahl nach dem erften Plane weggeblieben ware. Schiller war allerdings damals gereigt, nicht durch Bemerkungen über die Mangel seiner Producte - benn hierüber war niemand scharfsichtiger als er selbst, wie fich aus obigen Stellen seiner Briefe ergibt, und jeden feiner Freunde forderte er zu freymuthigen Urtheilen auffondern weil ihn die Kalte und Geringschatung erbit= terte, womit ein Unternehmen, wofür er sich begeiftert hatte, von mehrern Seiten aufgenommen murbe. Dies war der Kall ben den Horen. Im Bertrauen auf den Benftand der ersten Schriftsteller der Nation, hatte er auf eine große Wirkung gerechnet, und traf dagegen sehr oft auf Mangel an Empfänglichkeit und fleinliche Un= sichten. Es konnte ihm bann wol in einer Aufwallung ber Indianation auch etwas Menschliches begegnen, aber ber eigentliche Beift, in dem die Zenien geschrieben find, fpricht fich fur ben unbefangenen Lefer im Gangen beut= lich genug aus.

Ein Betteifer mit Goethen veranlaßte im Jahr 1797 Schillers erfie Balladen. Bende Dichter theilten fich in die Stoffe, bie sie gemeinschaftlich ausgesucht hatten. Bon dieser Gattung, die Schillern lieb geworden war, lieferte er in spatern Jahren noch manches, nachdem andere kleinere Gedichte seltner von ihm erschienen.

Seit dem Jahre 1799 widmete er sich ganz den dramatischen Arbeiten, und gab die Herausgabe des Musenalmanache auf. Die Horen hatten schon früher geendigt. Goethens Propylåen indessen, für die sich Schiller sehr lebhaft interessirte, sollten Beyträge, von ihm erhalten.

In eben diese Zeit trifft auch eine Beränderugg seines Wohnorts. Um die Anschauung des Theaters zu haben, wollte Schiller anfänglich nur den Winter in Weimar zubringen, und während des Sommers auf einem Garten ben Jena leben, den er sich dort gekaust hatte. Aber späterhin wurde Weimar sein beständiger Ausentalt. Bon dem regierenden Herzoge wurde er ben dieser Gelegenheit auf eine sehr edle Art unterstützt, so wie ihn überhaupt dieser Fürst ben jedem Anlasse durch die deutlichsten Beweise seines Wohlwollens erstreute. Ihm verdankte Schiller im Jahre 1795, als er einen Ruf als Professor nach Tübingen erhielt, die Zusicherung einer Berdoppelung seines Gehalts, auf den Fall, daß er durch Krankheit an schriftstellerischen Arbeiten verhindert würde; nachher im Jahre 1799

eine fernere Zulage, und zuletzt im Jahre 1804, wes gen bedeutender Anerbietungen, die Schillern von Berzlin aus gemacht wurden, eine Bermehrung seiner Bessoldung. Auch war es der Herzog von Sachsen=Weismar, der aus eigner Bewegung im Jahre 1802 Schilzlern den Adelsbrief auswirkte.

Außer Goethens Nähe hatte der Aufenthalt in Weismar für Schillern noch andre erhebliche Vortheile. Zu seiner Ausheiterung diente besonders ein damals errichzteter frohlicher Alubb, für den er, so wie Goethe, einige gesellschaftliche Lieder dichtete. Die vier Weltalter und das Lied an die Freunde entstanden auf diese Art. Das Theater gab Schillern vielen Genuß, und gern beschäftigte er sich auch mit der höhern Ausbildung der dortigen Schauspieler.

Seine Ansichten ber Aunst und Aritif in dieser letze ten Periode seines Lebens ergeben sich aus folgenden Fragmenten seiner damaligen Briefe:

"Sie muffen sich nicht wundern, wenn ich mir die Wiffenschaft und die Kunst jetzt in einer großern Entfernung und Entgegenschung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen bin. Meine ganze Thatigkeit hat sich gerade jetzt der Ausübung zugewendet; ich erfahre täglich, wie wenig der Poet durch allgemeine reine Bes

griffe ben der Ausübung gefördert wird, und ware in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch gezung, alles, was ich selbst und andere von der Elementarasthetik wissen, für einen einzigen empirisschen Bortheil, für einen Kunstgriff des Handwerks hinzugeben. In Rücksicht auf das Hervordringen werden Sie mir zwar selbst die Unzulänglichkeit der Theorie einräumen, aber ich dehne meinen Unzglauben auch auf das Beurtheilen aus, und möchte behaupten, daß es kein Gefäß giebt, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben diese Einbildungskraft selbst.

Wenn man die Kunst, so wie die Philosophie, als etwas, das immer wird und nie ist, also immer dynanisch, und nicht, wie sie es jetzt nennen, atomistisch, betrachtet, so kann man gegen jedes Product gerecht senn, ohne dadurch eingeschränkt zu werden. Es ist aber im Character der Deutzichen, daß ihnen alles gleich sest wird, und daß sie die unendliche Kunst, so wie sie es ben der Resormation mit der Theologie gemacht, gleich in ein Symbolum hineinbannen müssen. Deswegen gereichen ihnen selbst tresliche Werke zum Verderben, weil sie gleich für heilig und ewig erklärt werden, und der strebende Künstler immer darauf zurückgewiesen wird. An diese Werke nicht religibs glauz

ben, heißt Retzeren, da doch die Runft über allen Werken ist. Es gibt freylich in der Runft ein Maximum, aber nicht in der modernen, die nur in einem ewigen Fortschritte ihr Heil finden kann. —"

"Ich habe dieser Tage den rasenden Roland wieder gelesen, und fann Dir nicht genug sagen, wie anziehend und erquickend mir dieje Lecture war. Dier ift Leben und Bewegung und Farbe und Fulle; man wird aus sich heraus ins volle Leben, und boch wieder von da zuruck in sich selbst hineinge= führt; man schwimmt in einem reichen unendlichen Elemente, und wird seines ewigen identischen 3 ch s los, und existirt eben deswegen mehr, weil man aus fich selbst geriffen wird. Und boch ift, trot aller Ueppigkeit, Raftlofigkeit und Ungedult, Form und Plan in dem Gedicht, welches man mehr em= pfindet als erkennt, und an der Stetigkeit und fich selbst erhaltenden Behaglichkeit und Frohlichkeit des Zustandes wahrnimmt. Frenlich darf man hier feine Tiefe suchen und feinen Ernft; aber wir brauchen wahrlich auch die Flache, fo no= thig als die Tiefe, und fur ben Ernst forgt die Bernunft und das Schicksal genug, daß die Phanta= fie fich nicht damit zu bemengen braucht. -- "

"Noch hoffe ich in meinem poetischen Streben feinen Ruckschritt gethan zu haben, einen Seiten=

schritt vielleicht, indem es mir begegnet sewn kann, den materiellen Forderungen der Welt und der Zeit etwas eingeräumt zu haben. Die Werke des drasmatischen Dichters werden schneller als alle andere von dem Zeitstern ergriffen; er kommt selbst, wis der Willen, mit der großen Masse in eine vielseistige Berührung, ben der man nicht immer rein bleibt. Unfangs gefällt es, den Herrscher zu maschen über die Gemüther, aber welchem Herrscher begegnet es nicht, daß er auch wieder der Diener seiner Diener wird, um seine Herrschaft zu behaupsten? Und so kann es vielleicht geschehen seyn, daß ich, indem ich die deutschen Bühnen mit dem Geräusch wieder Stücke erfüllte, auch von den deutsschen Bühnen etwas angenommen habe."

Nachdem Schiller einmal durch den Wallenstein die Meisterschaft errungen hatte, folgten seine übrigen dramatischen Werke schnell auf einander, obgleich seine Thätigkeit oft durch körperliche Leiden, und besonders im Jahre 1799 durch Sorge für eine geliebte Gattinn, ben ihrer damaligen gesährlichen Krankheit, unterbrochen wurde. Wallenstein erschien 1799. Maria Stuart 1800. Die Jung frau von Orleans 1801. Die Braut von Messina 1803 und Wilhelm Tell 1804. In eben diesem Jahre severte er die Unstunft der Russischen Großfürstinn, die sich mit dem Erbs

prinzen von Sachsen = Weimar vermählte, burch die Huldigung der Künste. Alle diese Werke ließen ihm noch Zeit übrig, Shakespear's Macbeth und Gozzi's Türandot für das deutsche Theater zu bears beiten. Später wurden noch Kacine's Phädra und zwen französische Lustipiele von ihm übersetzt. In den Zwischenzeiten beschäftigten ihn mehrere dramatische Plane, wovon sich ein Theil unter seinen Papieren aufgefunden hat.

Auch fur eine Combbie hatte er einen Stoff gefunben, fuhlte fich aber ju fremd fur biefe Gattung.

"Zwar glaube ich mich," schrieb er einem Freunste, "dersenigen Combdie, wo es mehr auf eine komissche Zusammensügung der Begebenheiten, als auf komische Charactere und auf Humor ankommt, gewachsen, aber meine Natur ist doch zu ernst gestimmt, und was keine Tiefe hat, kann mich nicht lange anziehen."

Nach der Neberschung der Phadra hatte er ein neues dramatisches Gedicht begonnen, wovon die Geschichte des falschen Demetrius in Russland der Stoff war. Ben diesem Werke, mitten im Vollgefühl seiner geistigen Kraft, ergriff ihn der Tod. Ein heftiger Ruckfall seiner gewöhnlichen Brustkrankheit endigte sein Leben am geen Mai 1805.

Er hinterließ eine Wittwe, zwen Sohne und zwen Tochter. Bon seinen dren Schwestern war die jungste vor ihm gestorben; die älteste aber lebt in Meinungen als Gattinn des dasigen Hofraths Reinwald, und die zwente ist an den Stadtpfarrer Frankh zu Meckmuhl, im Konigreiche Wurttemberg, verheirathet.

Schillers Gesichtszüge sind am treusten und geiste wollsten in einer colossalen Buste vom Professor Dannecker in Stuttgart dargestellt worden. Gine früher verfertigte Buste in Lebensgröße, wozu Schiller, während seines letze ten Aufenthalts in Schwaben, gesessen hatte, lag daben zum Grunde, und dieses Werk in einem größern Stile, mit aller Anstrengung seiner Kräfte, auszuführen, beschloß der edle Künstler in dem Augenblicke der höchsten Rührung, da er die Nachricht von dem Tode seines Freundes erhielt.

Goethens Borte über Schillern mogen diefen Aufs fat befchließen:

Es glubte feine Wange roth und rother Bon jener Jugend, die uns nie verfliegt, Bon jenem Muth, der früher oder später Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt; Bon jenem Glauben, der sich stets erhöh'ter, Wald fühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachfe, fromme! Damit der Tag des Edeln endlich komme.

Und manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Verdienst unwillig anerkannt, Sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, In seinem Kreise willig fest gebannt. Zum Höchsten hat er sich empor geschwungen, Mit allem, was wir schäßen, eng verwandt. So sepert ihn! Denn was dem Mann das Leben Nur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben.

## Plan biefer Ausgabe

ber

# Shillerschen Werke.

Schillers einzelne Produkte werden in einer folchen Ordnung auf einander folgen, baß baraus ein beutli= dies Bild bes Verfassers in jeder Hauptperiode seines Lebens bervorache. Diefer 3weck veranlagt vier Ab= theilungen. Bu der erften gehort Alles, was in der fruheften Zeit von Schillern mabrend seines Aufenthalts in Stuttgart und Mannheim erschien, als: die Gebichte in der Unthologie, die Rauber, Kiesko, Rabale und Liebe, nebit einigen projaischen Auffagen, die im Burt= tembergischen Repertorium und in der Rheinischen Tha= lia zu finden find. Das Hauptwerk der zwenten Ab= theilung ift Don Carlos, aber außer diesem entstanden in dem Zeitraum vom Jahre 1785 bis jum Jahre 1789, den Schiller theils in Leipzig und Dresden, theils in Weimar verlebte, mehrere seiner Gedichte und fleinern profaischen Schriften, die von den frubern und spatern

merklich fich unterscheiden. Auf diese folgen in ber dritten Abtheilung die Fruchte seines damaligen und nachherigen, theils historischen, theils philosophischen Studiums, die Geschichten des Abfalls der Riederlande und des dreußigjahrigen Rrieges, die Schrift über Un= muth und Burde, die Briefe über die aefthetische Er= giehung, und fleinere Auffate abnlichen Inhalts, die qu= erft in der Thalia und den Soren bekannt wurden. Gi= nige Borreden, besonders zu der Sammlung von Me= moires, die Schiller herausgab, und Recensionen von vorzüglicher Bedeutung, machen ben Beschluß biefer Abtheilung. Die folgende und lette fast alle übrige poetische Werke ber fruchtbarften und glanzendsten Des riode in sich, die mit dem Jahre 1795 sich anfangt, und ber wir den Wallenstein und alle spatern Dramen, so wie den beträchtlichsten Theil der kleinern Gedichte ver= Uebersetzungen einiger ausländischen dramati= " schen Werke werden als Nebenarbeiten dieses Zeitraums auch hier ihren Platz finden, und sodann wird Schillers Nachlaß die ganze Cammlung beschließen.

# Gedichte

ber ersten Periode.



# Verzeichniß

## Gedichte ber ersten periode.

| Hektors Abschied 1780 Seite I                |  |
|----------------------------------------------|--|
| Amalia 1780                                  |  |
| Eine Leichenfantafie 1780 4                  |  |
| Fantasie an Laura 1782                       |  |
| Laura am Klavier 1782                        |  |
| Die Entzudung an Laura 1782 14               |  |
| Das Geheimniß der Reminiscenz 1782 15        |  |
| Melancholie an Laura 1782                    |  |
| Die Kindesmorderin 1782                      |  |
| Die Große der Welt 1782 28                   |  |
| Elegie auf den Tod eines Junglings 1781 — 30 |  |
| Die Schlacht 1782                            |  |
| Rousseau 1782                                |  |
| Die Freundschaft 1782                        |  |
| Gruppe aus dem Tartarus 1782 41              |  |
| Elifium 1782 42                              |  |
| Der Flüchtling 1782                          |  |
| Die Blumen 1782                              |  |
| Un den Frühling 1782                         |  |

#### TXIA

| An Minna 17   | 82     |     | •    |       |     | •   | ٠   | ٠  |     | •   |    | Seite      | 49         |
|---------------|--------|-----|------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------------|------------|
| Der Triumph   | der    | Lie | be   | 1782  |     |     |     | ٠  |     | •   | •  |            | 51         |
| Das Gluck un  | d di   | e W | Beie | sheit | 178 | 32  | •   | ٠  |     |     |    | managlish. | 59         |
| An einen Mo   | ealist | en  | 178  | 2 .   |     |     |     | ٠  |     | •   | •  |            | 60         |
| Graf Eberhard | der    | Gre | eine | r, vc | n N | Búr | tte | mb | erg | 178 | 32 |            | 6 <b>I</b> |
| Semele 1782   |        |     |      | · .   |     | 4   | •,  | •  |     |     | ·  |            | 65         |

# Hektors Abschied.

#### Al noromade.

Will sich hofter ewig von mir wenden, Wo Achill mit den unnahbar'n handen Dem Patroflus schrecklich Opfer bringt? Wer wird fünftig deinen Aleinen lehren Specre wersen und die Götter ehren, Wenn der sinstre Orfus dich verschlingt?

#### Settor.

Theures Beib, gebiete beinen Thranen! Nach ber Felbichlacht ift mein feurig Sehnen, Diese Arme schügen Pergamus. Kampfend für ben beil'gen herd ber Götter Fall ich, und bes Vaterlandes Metter Steig' ich nieder zu dem styg'schen Fluß.

#### Andromache.

Dimmer lausch' ich beiner Waffen Schalle, Müßig liegt dein Eisen in der Halle, Priams großer Heldenstamm verdirbt. Du wirst hingeh'n, wo fein Tag mehr scheinet, Der Cocytus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt.

#### Settor.

All mein Sehnen will ich, all mein Denken, In des Lethe stillen Strom versenken, Aber meine Liebe nicht. Horch! der Wilde tobt schon an den Mauern, Gürte mir das Schwerdt um, laß das Trauern! Heftors Liebe stirbt im Lethe nicht.

### Almalia.

Schon wie Engel voll Wallhallas Wonne, Schon vor allen Jünglingen war er, Himmlischmild sein Blick, wie Maiensonne, Nückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Seine Ruffe — Paradiefisch Fühlen!
Wie zwo Flammen fich ergreifen, wie Garfentone in einander sptelen
Ju der himmelvollen Karmonie —

Stürzten, flegen, schmolzen Geift und Geist zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, Seele rann in Seele — Erd' und himmel schwammen Wie zerronnen um bie Liebenden!

Er ift bin — vergebens, ach, vergebens Stohnet ibm ber bange Seufzer nach! Er ift bin, und alle Luft bes Lebens, Wimmert bin in ein verlor'nes Uch!

## Gine Leichenfantafic.

(In Mufit ju haben bei bem Berausgeber.)

Mit erstorbnem Scheinen Steht der Mond auf todtenstillen Hainen, Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft — Nebelwolfen schauern, Sterne trauern

Bleich herab, wie Lampen in der Gruft. Gleich Gespensiern, stumm und hohl und hager, Sieht in schwarzem Lodtenpompe dort Ein Gewimmel nach dem Leichenlager Unterm Schauerstor der Grabnacht fort.

Sitternd an der Krücke Wer mit düsterm rückgesunknem Blicke, Ausgegoffen in ein heulend Ach, Schwer geneckt vom eisernen Geschicke, Schwankt den simmmgetragenen Sarge nach? Floß es "Bater!" von des Jünglings Lippe? Nasse Schauer schauern fürchterlich Durch sein gramgeschmolzenes Gerippe, Seine Silberhaare bäumen sich.— Aufgerissen seine Feuerwunde!
Durch die Seele Höllenschmerz!
Bater sioß es ven des Jünglings Munde,
Sohn gelisvelt hat das Laterherz.
Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tucke,
Und dein Traum so golden einst so süß!
Eüß und gelden Later dir zum Flucke!
Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tucke,
Deine Bonne und dein Daradies!

Mild, wie, uniweht von Elifumsluften, Wie, aus Auroras Umarmung geschlupft, Himmlisch umgartet mit rofigen Daften, Florens Sohn über das Blumenfeld hüpft, Flog er einher auf den lachenden Wiesen, Nachgespiegelt von silberner Flut, Wollnsthammen entsprühten den Kusen, Jagten die Mädchen in liebende Glut.

Muthig sprang er im Gewähle ber Menschen, Wie auf Gebirgen ein jugendlich Neh; Himmel umftog er in schweisenden Wünschen, Hoch wie die Adler in wolfiger Hoh; Etolz wie die Aosse sich strauben und schaumen, Wersen im Sturme die Mahnen umher, Königlich wider den Zügel sich bäumen, Trat er vor Etlaven und Fürsten daher, Heiter wie Frühlingstag schwand ihm das Leben, Floh ihm vorüber in Hesperus Glanz, Rlagen ertränft' er im Golde der Neben, Schwerzen verhüpft' er im wirbelnden Tanz. Welten schliefen im herrlichen Jungen, Ha! wenn er einsten zum Manne gereift — Freue dich, Vater, des herrlichen Jungen Wenn einst die schlasenden Keime gereift!

Nein boch, Bater — Horch! die Kirchhofthure brauset,
Und die eh'rnen Angel klirren auf —
Wie's hinein ins Grabgewölbe grauset! —
Nein doch! laß den Thränen ihren Laus! —
Geh, du Holder, geh im Pfad der Sonne
Freudig weiter der Bollendung zu,
Lösche nun den edeln Durst nach Wonne
Gramentbundner, in Walhallas Kuh! —

Wiedersehen — himmlischer Gedanke! —
Wiedersehen dort an Edens Thor!
Horch! der Sarg versinkt mit dumpfigem Geschwanke,
Wimmernd schnurrt das Todtenseil empor!
Da wir trunken um einander rollten,
Lippen schwiegen, und das Auge sprach —
Haltet! haltet! da wir boshaft grollten —
Aber Thränen schrizten wärmer nach —

Mit erftorbnem Scheinen Steht der Mond auf todtenstillen hainen, Scufzend ftreicht der Nachtgeift durch die Luft. Nebelwolfen schauern,

Sterne trauern
Bleich herab, wie Lampen in der Gruft.
Dumpfig schollerts überm Sarg zum Sügel,
D um Erdballs Schäße nur noch einen Blid!
Starr und ewig schließt des Grabes Riegel,
Dumpfer — dumpfer schollerts über'm Sarg zum Sügel.
Nimmer giebt das Grab zuruck.

## Fantasie an Laura.

Meine Laura! nenne mir den Wirbel, Der an Körper Körper mächtig reißt, Nenne, meine Laura, mir den Zanber, Der zum Geist gewaltig zwingt den Geift!

Sieh! er lehrt die schwebenden Planeten Emgen Ainggangs um die Sonne fliehn, Und gleich Aindern um die Mutter hüpfend Bunte Zirkel um die Fürstinn ziehn.

Durstig trinkt ben gold'nen Stralenregen Jedes rollende Gestirn, Erinkt aus ihrem Feuerkelch Erquickung Wie die Glieder Leben vom Gebirn.

Sonnenstäubchen paart mit Sonnenständichen Sich in trauter Harmonie, Sphären in einander lenkt die Liebe, Weltspsteme dauern nur durch sie. Tilge sie vom Uhrwerf der Naturen — Trummernd auseinander springt das AU, In das Chaos donnern eure Welten, Weint, Newtone, ihren Nicsensall!

Tilg' die Gettinn aus der Geiffer Orden, Gie erstarren in der Körper Tod, Ohne Liebe fehrt fein Frühling wieder, Ohne Liebe preist fein Wesen Gott!

1ind was ift's, das, wenn mich Laura fuffet, Purpurflammen auf die Wangen geußt, Meinem Herzen raschern Schwung gebietet, Fiebrisch wild mein Blut von hinnen reißt?

Aus ben Schranfen schwollen alle Sennen, Seine Ufer überwallt das Blut, Körrer will in Körper über stürzen, Lodern Seelen in vereinter Glut;

Steich allmächtig, wie bort in ber todten Schöpfung em'gem Federtrieb, Herricht im arachneischen Gewebe Der empfindenden Natur die Lieb'. Siehe, Laura, Fröhlichfeit umarmet Wilder Schmerzen Ueberschwung; An der Hoffnung Liebesbruft erwarmet Starrende Verzweifelung.

Schwesterliche Wollust milbert Dustrer Schwermuth Schauernacht, Und entbunden von den gold'nen Kindern, Stratt das Auge Sonnenpracht.

Waftet nicht auch durch des Uebels Neiche Fürchterliche Sympathie? Mit der Hölle buhlen unfre Lafter, Mit dem Himmel grollen sie.

11m die Sünde flechten Schlangenwirbel Scham und Ren', das Eumenidenpaar, 11m der Größe Adlerflügel windet Sich verräth'risch die Gefahr.

Mit dem Stolze pflegt der Sturz zu tändeln, Um das Glud zu klammern sich der Neid, Ihrem Bruder Tode zuzuspringen, Off'nen Armes, Schwester Lusternheit. Mit der Liebe Flügel eilt die Jufunft In die Arme der Vergangenheit, Lange sucht der flichende Saturnus Seine Braut — die Ewigfeit.

Cinft — jo bor' ich bas Orafel fprechen, Cinften hafcht Saturn die Braut; Weltenbrand wird Hochzeitfadel werden, Wenn mit Ewigfeit die Zeit fich traut.

Eine schonere Aurora rothet, Laura, dann auch uns'rer Liebe fich, Die so lang als jener Brautnacht dauert. Laura! Laura! freue dich!

#### Laura am Klavier.

Wenn dein Finger durch die Saiten meistert — Laura, ist zur Statue entgeistert, Ist entkörpert steh' ich da. Du gebietest über Tod und Leben, Mächtig wie von tausend Nervgeweben Seelen fordert Philadelphia; —

Chrerbietig leifer rauschen Dann die Lufte, dir zu lauschen. Hingeschmiedet zum Gesang Stehn im ew'gen Wirbelgang, Einzuziehn die Wonnefulle, Lauschende Naturen stille. Zauberin! mit Tonen, wie Mich mit Blicken, zwingst du sie.

Seelenvolle Harmonicen wimmeln,
Ein wöllüstig Ungestüm,
And den Saiten, wie aus ihren himmeln
Neugebohr'ne Seraphim;
Wie, des Chaos Niesenarm entronnen,
Aufgesagt vom Schöpfungssturm, die Sonnen
Funkelnd suhren aus der Nacht,
Strömt der Tone Zaubermacht.

Lieblich ist, wie über glatten Liefeln
Silberhelle Fluten riefeln, —
Majestätisch prächtig nun,
Wie des Donners Orgelton,
Stürmend von hinnen ist, wie sich von Felsen
Mauschende schäumende Giesbache malzen,
Holdes Gesäusel bald,
Schmeichlerisch linde,
Wie durch den Esvenwald

Wie durch den Espenwald Buhlende Binde,

Schwerer nun und melanfolisch duster, Wie durch todter Buften Schauernachtgestüstet, Wo verlorn'nes heulen schweift, Thranenwellen der Kozytus schleift.

Madden fprich! Ich frage, gieb mir Kunde Stehft mit hehern Geistern du im Bunde? Ist's die Sprache, lug mir nicht; Die man in Elysen spricht?

### Die Entzückung an Laura.

Laura, über diese Welt zu flüchten Wähn' ich — mich in Himmelmaienglanz zu lichten, Wenn dein Blick in meine Blicke flimmt; Uetherlüfte träum' ich einzusaugen, Wenn mein Bild in deiner sanften Augen Himmelblauem Spiegel schwimmt.

Leverflang auf Paradiefes: Fernen, Harfenschwung aus angenehmern Sternen Raf' ich in mein trunknes Ohr zu ziehn; Meine Muse fühlt die Schäferstunde, Wenn von deinem wollnstheißen Munde Silberkone ungern fliehn —

Amoretten feh' ich Flügel schwingen, hinter dir die trunk'nen Fichten springen Wie von Orpheus Saitenruf belebt, Rascher rollen um mich her die Pole, Wenn im Wirbeltanze deine Sole Flüchtig wie die Welle schwebt —

Deine Blide — wenn sie Liebe lächeln, Könnten Leben durch den Marmor fächeln, Felsenadern Pulse leib'n, Träume werden um mich her zu Wesen, Kann ich nur in deinen Augen lesen: Laura, Laura mein!

### Das Geheimniß ber Reminifceng.

Mn gaura.

Ewig starr an beinem Mund zu hangen, Wer enthallt mir dieses Glutverlangen? Wer die Wolluft, deinen Hauch zu trinfen, In dein Wesen, wenn sich Blicke winken, Sterbend zu versinken?

Flieben nicht, wie ohne Widerstreben Sclaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblide, Stürmend über meines Lebens Brüde, Wenn ich dich erblice?

Sprick! Marum entlaufen fie bem Meister? Suden dort die Heimat meine Geister, Oder finden sich getrennte Brüder, Lodgerissen von dem Band der Glieder, Dort bei dir sich wieder?

Waren unfre Wesen schon verstochten? War es darum, daß die Herzen pochten? Waren wir im Stral erloschner Gennen, In den Lagen lang verrauschter Wonnen, Schon in Eins zerronnen? Ja, wir warend! — Junig mir verbunden Warft du in Aconen, die verschwunden; Meine Muse sah es auf der trüben Tasel der Vergangenheit geschrieben, Eins mit deinem Lieben!

Und in ewig festverbundnem Wefen, Alfo hab' iche fraunend dort gelesen, Waren wir ein Gott, ein schaffend Leben, Und une ward, sie herrschend zu durchweben, Erei die Welt gegeben.

Und entgegen goffen Nektarquellen Ewig firdmend ihre Wollustwellen, Mächtig lösten wir der Dinge Siegel, Zu der Wahrheit lichtem Sonnenhügel Schwang sich unser Flügel.

Weine, Laura! biefer Gott ist nimmer, Du'und ich des Gottes schöne Trummer, Und in uns ein unersättlich Dringen, Das verlor'ne Wesen einzuschlingen, Gottheit zu erschwingen.

Darum, Laura, dieses Glutverlaugen Ewig starr an deinem Mund zu hangen, Und die Wollust, deinen Hauch zu trinken, In dein Wesen, wenn sich Blicke winken, Sterbend zu versinken. Darum fliehn, wie ohne Widerstreben Sflaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblicke, Starmend über meines Lebens Brücke, Wenn ich dich erblicke.

Darum nur entlaufen sie dem Meister; Ihre Heimat suchen meine Geister, Lodgerasst vom Kettenband der Glieder Kuffen sich bie langgetrenuten Brüder Wiederfennend wieder.

Und auch du — da mich dein Auge spähte, Bas verrieth der Wangen Purpurröthe? Floh'n wir nicht, als wären wir verwandter, Freudig, wie zur Heimat ein Verbanuter, Glühend an einander?

### Melancholie an Laura.

Laura — Sonnenaufgangsglut.
Brennt in deinen goldnen Bliden,
In den Wangen springt purpurisch Blut,
Deiner Thränen Perlenflut
Nennt noch Mutter das Entzüden —
Wem der schöne Tropfe thaut,
Wer darin Vergöttrung schaut,
Uch, dem Jüngling, der besohnet wimmert,
Sonnen sind ihm aufgedämmert!

Deine Seele, gleich der Spiegelwelle Silberklar und Sonnenhelle, Manet noch den trüben herbst um bich; Wüsten od und schauerlich

Lichten sich in beiner Stralenquelle; Düstrer Zukunft Nebelferne Golbet sich in beinem Sterne; Lächelst du ber Reizeharmonie? Und ich weine über sie. —

Untergrub denn nicht der Erde Wefte Lange schon das Reich der Nacht? Unfre stolz aufthurmenden Pallaste, Unfrer Städte majestätsche Pracht Muhen all auf modernden Gebeinen; Deine Melten faugen füßen Duft Aus Berwejung; deine Quellen weinen Aus dem Beden einer — Menschengruft.

Blick' empor — die schwimmenden Planeten, Laß dir, Laura, seine Welten reden! Unter ihrem Zirkel stohn Tausend bunte Lenze schon, Thürmten tausend Throne sich, Heulten tausend Schlachten sürchterlich. In den eisernen Fluren, Suche ihre Spuren! Früher spater reif zum Grab Lausen ach die Räder ab An Planetenuhren.

Blinze dreimal — und der Sonnen Pracht Löscht im Meer der Todtennacht! Frage mich, von wannen Deine Strasen lodern! Prasse mich, von wannen Deine Strasen lodern! Mit der Wangen frischem Purpurblut? Mbgeborgt von murben Modern? Wuchernd fürs geliehne Noth, Wuchernd, Mädchen, wird der Tod Schwere Zinsen sodern!

Nebe, Madden, nicht bem Starfen Sohn! Eine schönre Wangenröthe Ift boch nur des Todes schönrer Thron; Hinter dieser blumigen Tapete Spannt den Vogen der Verderber schon — Glaub' es — glaub' es, Laura, deinem Schwarmer:

Mur der Tod ist's, dem dein schmachtend Auge winkt,

Zeder beiner Stralenblicke trinkt

Deines Lebens karges Lampchen armer;

Meine Pulse, pralest Du,

Hupsen noch so jugendlich von dannen —

Uch! die Kreaturen des Tyrannen

Schlagen tuckisch der Verwesung zu.

Aus einander blaßt der Tod geschwind Dieses Lächeln, wie der Wind Regenbogenfarbiges Geschäume. Ewig fruchtlos suchst du seine Spur; Aus dem Frühling der Natur Aus dem Leben, wie aus seinem Keime, Wächst der ew'ge Bürger nur.

Weh! entblattert seh ich beine Nosen liegen, Bleich erstorben beinen sußen Mund, Deiner Wangen wallendes Annd Werden ranhe Winterstürme pfügen, Düstrer Jahre Nebelschein Wird der Jugend Silberquelle trüben, Dann wird Laura — Laura nicht mehr lieben, Laura nicht mehr liebenswürdig senn.

Madden — frart wie Siche ftehet noch bein Dichter; Stumpf an meiner Jugend Felsenkraft Riederfallt des Todtenspeeres Schaft; Meine Blide, brennend wie die Lichter Seines himmels — feuriger mein Geift, Denn die Lichter feines ew'gen himmels, Der im Meere eignen Weltgewimmels Felfen thurmt und niederreift; Kuhn durchs Weltall fteuern die Gedanken, Kurchten nichts — als jeine Schranken.

Blubft du, Laura? Schwillt die ftolge Bruft ? Lern' es, Mabden, diefer Tranf der Luft, Diefer Reld, woraus mir Gottheit duftet --Laura - ift vergiftet! Ungludfelig! Ungludfelig! bie es wagen, Botterfunken aus bem Stanb zu ichlagen. Ald die fühnste Sarmonie Wirft bas Saitenspiel zu Trummer, Und der lobe Aletherstral Genie Rabrt fich nur vom Lebenslamvenschimmer -Wegbetrogen von bes Lebens Thron Frohnt ibm jeber Bachter ichon! Ad! ichon ichworen fich migbraucht zu frechen Klammen Meine Geifter wider mich gusammen! Lag — ich fühle — lag, Laura, noch zween furze Lenge fliegen - und dies Moderhaus Wiegt fich fdwankend über mir jum Sturge, Und in eignem Strale lofd' ich aus. -

Beinst du, Laura? — Thrâne sei verneinet, Die des Alters Straf : Loos mir erweinet! Beg! Bersiege, Thrâne, Gûnderin! Laura will, daß meine Kraft entweiche, Daß ich zitternd unter biefe Sonne ichleiche,

Die des Jünglings Ablergang gesehn? — Das des Bufens lichte himmelsstamme Mit erfrornem herzen ich verdamme, Das die Augen meines Geists verblinden, Das ich fluche meinen schönften Sünden?

Nein! versiege, Thrane, Sunderin! — Brich die Blume in der schönften Schone, Losch, o Jungling mit der Trauermiene!

Meine Fadel weinend aus, Wie der Vorhang an der Trauerbuhne Niederraufchet bey der fchinften Scene,

Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht das Haus. —

#### Die Rindesmbrberin.

Hord — die Gloden ballen dumpf zusammen, Und der Zeiger hat vollbracht den Lauf. Nun, so sen's denn! — Nun, ir Gottes Namen! Grabgefährten, brecht zum Richtplatz auf. Nimm, o Welt, die letzten Abschiedekuffe! Diese Thräuen nimm, o Welt! noch hin. Deine Gifte — o sie schmedten suse!

Fahret wohl, ihr Freuden dieser Sonne, Gegen schwarzen Moder umgetauscht! Fahre wohl, du Nosenzeit voll Wonne, Die so ost das Mädchen lustberauscht; Fahret wohl, ihr goldgewebten Träume, Paradiesekkinder Fantasie'n! Weh! sie frarben schon im Morgenkeime, Ewig nimmer an das Licht zu blühn.

Wir find quitt, du Bergvergifterin!

Schon geschmuckt mit rosenrothen Schleifen Deckte mich der Unschuld Schwanenkleid; In der blonden Lecken losed Schweisen Waren junge Rosen eingestreut.

Wehe! — Die Geopserte der Hölle Schmuckt noch ist das weißliche Gewand, Aber ach! — der Nosenschleisen Stelle Nahm ein schwarzes Todtenband.

Weinet um mich, die ihr nie gefallen, Denen noch der Unschuld Liljen blubn, Denen zu dem weichen Busenwallen Heldenstärfe die Natur verliehn! Webe! — menschlich hat dies Herz empfunden! Und Empfindung soll mein Richtschwert seyn!

Weh! vom Arm bes falfchen Manns umwunden Schlief Luffens Tugend ein.

Ach, vielleicht umflattert eine and're,
Mein vergessen, dieses Schlangenherz,
Neberfließt, wenn ich zum Grabe wand're
An dem Putisch in verliebten Scherz?
Spielt vielleicht mit seines Mädchens Lode,
Schlingt den Luß, den sie entgegenbringt,
Wenn versprift auf diesem Todesblocke.
Hoch mein Blut vom Runnpse springt.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Folge dir Luisens Todtenchor,
Und des Glockenthurmes dumpfes Heulen Schlage schrecklichmahnend an dein Ohr — Wenn von eines Mädchens weichem Munde Dir der Liebe fanft Gelispel quillt,
Bohr' es plößlich eine Höllenwunde
In der Wollust Rosenbild!

Ha, Verräther! Richt Luisens Schmerzen?
Richt des Weibes Schande, harter Mann?
Nicht das Anablein unter meinem Herzen?
Richt was Low' und Tiger schmelzen kann?

Seine Segel fliegen ftolz vom Lande! Meine Augen zittern dunkel nach; Um die Mädden an der Seine Strande Winfelt er ein falsches Ach!

Und das Kindlein — in ber Mutter Schofe Lag es da in sußer gold'ner Ruh,
In dem Neiz der jungen Morgenrose
Lachte mir der holde Kleine zu,
Tödtlicklieblich sprach aus allen Jugen
Sein geliebtes theures Vild mich au,
Den bestomm'nen Mutterbusen wiegen
Liebe und — Verzweistungswahn.

Weib, wo ift mein Vater? laste Seiner Uniduld finmme Donnersprach'; Weib, wo ift dein Gatte? halte Jeder Winfel meines Herzens nach — Beh, umsonft wirst Waise du ihn suchen, Der vielleicht iden and're Kinder herzt, Wirst der Stunde uns red Glückes fluchen, Wenn dich einst der Name Bastart schwärzt.

Deine Mutter — o im Busen Hole!
Cinsam fist sie in dem All der Welt,
Durstet ewig an der Freudenquelle,
Die dein Anblick fürchterlich vergällt,
Ach, mit jedem Laut von dir erklingen
Schmerzgefühle des vergang'nen Glück,
Und des Todes bitt're Pfeile dringen
Ans dem Lächeln deines Kinderblicks.

Holle, Holle, wo ich bich vermiffe, Holle, wo mein Auge bich erblickt! Eumenidenruthen deine Ruffe,

Die von feinen Lippen mich entzudt! Seine Eide donnern aus dem Grabe wieder, Ewig, ewig wurgt fein Meineid fort,

Ewig — hier umstrickte mich die Syder — Und vollendet war der Mord.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Jage bir der grimme Schatten nach, Mog' mit kalten Armen bich creilen, Donn're dich aus Wonnetraumen wach; Im Gestimmer sanfter Sterne zuche Dir des Kindes graffer Sterbeblick,

Es begegne dir im blut'gen Schmucke, Geißle dich vom Paradies gurud.

Seht! da lag's entfeelt zu meinen Füßen, —
Ralt hinstarrend, mit verworr'nem Sinn
Sah' ich seines Blutes Ströme fließen,
Und mein Leben floß mit ihm dahin; —
Schrecklich pocht schon des Gerichtes Bote,
Schrecklicher mein Herz!
Freudig eilt' ich, in dem kalten Tode

Joseph! Gott im himmel kann verzeihen, Dir verzeiht die Sunderin. Meinen Groll will ich der Erde weihen, Schlage, Klamme, durch den Holzstoß hin! —

Auszuloschen meinen Flammenschmerz.

Gudlich! Gludlich! Geine Briefe lobern, Geine Eide frift ein fregend Feu'r, Geine Auffe! wie fie hochauf lobern! — Was auf Erden war mir einft fo theu'r?

Tranet nicht den Rosen eurer Jugend,
Trauet, Schwestern, Männerschwüren nie!
Schönheit war die Falle meiner Tugend,
Auf der Nichtstatt hier versluch' ich sie! —
Zähren? Zähren in des Würgers Blicken?
Schnell die Binde um mein Angesicht!
Henter, fannst du feine Litze knicken?
Bleicher Henter, zittre nicht!

### Die Größe der Welt.

Die der schaffende Geift einft aus bem Chaos folug, Durch die schwebende Welt flieg' ich des Windes Flug, Bis am Strande

Ihrer Wogen ich lande, Anker werf', wo kein Hauch mehr weht Und der Markstein der Schöpfung sieht.

Sterne sah ich bereits jugenblich auferstehn, Tausendjährigen Gangs durchs Firmament zu gehn, Sah sie spielen Nach den lockenden Zielen; Irrend suchte mein Blick umher, Sah die Räume schon — sternenleer.

Anzusenern den Flug weiter zum Neich des Nichts, Steur' ich muthiger fort, nehme den Flug des Lichts, Neblicht trüber Himmel an mir vorüber, Weltsvsteme, Fluten im Bach, Strudeln dem Sonnenwanderer nach.

Sieh, den einsamen Pfad wandelt ein Pilger mir Rasch entgegen-,, halt an! Baller, was sucht du hier?"

""Zum Gestabe Seiner Welt meine Pfabe! Segle bin, wo fein hauch mehr weht, Und der Martfiein der Schöpfung sieht!""

"Steh! du fegelft umsonst — vor die Unendlichkeit!"
""Steh! du fegelst umsonst — Pilger, auch hinter mir!—
Senke nieder,
Ablergedant, bein Gefieder!
Kuhne-Seglerin, Kantasie,

# Elegie auf ben Tob eines Jünglings. \*)

Bauged Stöhnen, wie vor'm nahen Sturme, Hallet her vom öden Trauerhaus, Todtentone fallen von des Münsters Thurme; Einen Jüngling trägt man hier heraus, Sinen Jüngling — noch nicht reif zum Sarge, In des Lebens Mai gepflückt, Pochend mit der Jugend Nervenmarke Mit der Flamme, die im Auge zückt; Sinen Sohn, die Wonne seiner Mutter, (O das lehrt ihr jammernd Ach)
Meinen Busenfreund, ach! meinen Bruder — Auf! was Mensch heißt, folge nach!

Prahlt ihr, Fichten, die ihr hoch veraltet
Stürmen stehet und den Donner neckt?
Und ihr Berge, die ihr Himmel haltet,
Und ihr Himmel, die ihr Sonnen hegt?
Prahlt der Greis noch, der auf stolzen Werken
Wie auf Wogen zur Vollendung steigt?
Prahlt der Held noch, der auf aufgewälzten Thatenbergen
In des Nachruhms Sonnentempel sleugt?
Wenn der Wurm schon naget in den Blüthen:
Wer ist Thor zu wähnen, daß er nie verdirbt?
Wer dort oben host noch und hienieden
Auszudauren — wenn der Jüngling stirbt?

<sup>\*)</sup> Der Rame bes Tunglings war Johann Chriftian Bedherlin.

Lieblich hupften, voll der Jugendfreude,
Seine Tage hin im Mosenkleide
Und die Welt, die Welt war ihm so suß —
Und so freundlich, so bezaubernd winkte
Ihm die Zukunft, und so golden blinkte
Ihm des Lebens Paradies;
Noch, als schon das Mutterauge thränte,
Unter ihm das Todtenreich schon gähnte,
Ueber ihm der Parzen Faden riß,
Erd und Himmel seinem Blick entsanten,
Iloh er ängstlich vor dem Grabgedanten —

Ach, die Welt ift Sterbenden fo fuß!

Stumm und taub ists in dem engen Hause, Tief der Schlummer der Begrabenen; Bruder! Ach in ewig tiefer Pause Feiern alle deine Hoffnungen; Oft erwärmt die Sonne deinen Hügel, Ihre Glut empfindest du nicht mehr; Seine Blumen wiegt des Westwinds Flügel, Sein Gelispel hörest du nicht mehr; Liebe wird dein Auge nie vergolden, Nie umhalsen deine Braut wirst du, Nie, wenn unste Thränen stromweis rollten,— Ewig, ewig sinkt dein Auge zu.

Aber mohl bir! — fostlich ift bein Schlummer, Ruhig schläft siche in dem engen haus; Mit der Freude stirbt hier auch ber Rummer, Röcheln auch ber Menschen Qualen aus. Neber die mag die Verläumdung geifern, Die Verführung ihre Gifte spein, Neber dich der Pharisäer eifern, Fromme Mordsucht dich der Hölle weihn, Gauner durch Apostel. Masken schielen Und die Vastarttochter der Gerechtigkeit, Wie mit Würfeln, so mit Menschen spielen, Und so fort bis hin zur Ewigkeit.

Neber dir mag auch Fortung gauteln,
Blind herum nach ihren Buhlen spähn,
Menschen bald auf schwanken Thronen schaukeln,
Bald herum in wüsten Pfüzen drehn;
Wohl dir, wohl in deiner schmalen Zelle;
Diesem komischtragischen Gewühl,
Dieser ungestümmen Glückeswelle,
Diesem possenhaften Lottospiel,
Diesem faulen sleißigen Gewimmel,
Dieser arbeitsvollen Nuh,
Bruder! — diesem teuselvollen Himmel
Schloß dein Auge sich auf ewig zu.

Fahr denn wohl, du Tranter unfrer Seele,
Cingewiegt von unfern Segnungen!
Schlummre ruhig in der Grabeshöle,
Schlummre ruhig bis auf Wiedersehn!
Vis auf diesen leichenvollen Hügeln
Die allmächtige Posaune klingt,
Und nach aufgerissen Todesriegeln
Gottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung
schwingt

Bis befruchtet von Jehovahs Hauche Graber freisen — auf fein machtig Draun In zerschmelzender Planeten Rauche Ihren Naub die Grufte wiederfann —

Micht in Welten, wie die Weisen träumen, Anch nicht in des Pobels Paradies, Nicht in himmein, wie die Dichter reimen, — Aber wir ereilen dich gewiß.

Daß es wahr fen, was den Pilger freute? Daß noch jenfeits ein Gedanke fen?

Daß die Tugend über's Grab geleite?

Daß es mehr benn eitle Fantasen? — —

Schen enthullt find dir die Rathfel alle! Wahrheit ichlurft bein hochentzudter Geift,

Wahrheit, die in tausendfachem Strale Von des großen Vaters Kelche fleußt —

Bieht denn hin, ihr schwarzen stummen Träger! Tijdt auch den dem großen Burger auf! Horet auf, geheulergofine Aläger!

Thurmet auf ihm Stand auf Stand gu Hauf! Wo der Menich, der Gottes Nathichluß prufte? Wo das Aug', den Abgrund durchzuschaun?

Seilig, heilig, heilig bift du Gort der Grufte! Wir verehren bich mit Graun!

Erde mag zurud in Erde flauben,

Fliegt der Beift doch aus dem morfchen Saus! Ceine Ajde mag der Sturmwind treiben,

Seine Liebe dauert ewig auß!

# Die Schlacht.

Schwer und dumpfig,
Eine Wetterwolfe,
Durch die grune Eb'ne schwankt der Marsch.
Zum wisden eisernen Würfelspiel
Streckt sich unabsehlich das Gesilde.
Wlicke friechen niederwärts,
An die Nippen pocht das Männerherz,
Vorüber an hohlen Todtengesichtern
Niederjagt die Front der Major,
Halt!

Lantlos fieht die Front.

Prächtig im glühenden Morgenroth Bas blist dorther vom Gebürge? Seht ihr des Feindes Fahnen wehn? Wir sehn des Feindes Fahnen wehn. Gott mit euch, Weih und Kinder! Lustig! hort ihr den Gesang? Trommelwirbel, Pfeisenklang Schmettert durch die Glieder; Wie braust es fort im schonen wilden Takt! Und braust durch Mark und Bein. Gott befohlen, Bruber! In einer anbern Welt wieber!

Schon fleugt es fort wie Wetterleucht, Dumpf brullt der Donner fcon dort, Die Wimper zucht, bier fracht er laut, Die Lofung braudt von Geer zu Geer, Laf braufen in Gottes Namen fort, Freier schon athmet die Bruft.

Der Tod ift lod - fcon wogt ber Rampi, Gifern im wolfigen Pulverdampf, Eifern fallen bie Wurfel.

Mah umarmen die Heere sich, Fertig! heust's von P'loton zu P'loton; Auf die Aniee geworfen Feuern die Bordern, viele steben nicht mehr auf, Lüden reist die streisende Kartersche, Auf Bormanns Numpf springt der Hintermann, Berwüstung rechts und links und um und um, Bataillone niederwälzt der Tod.

Die Sonne loscht aus — heif brennt die Schlacht, Schwarz brütet auf bem Heer die Nacht — Gott befohlen Brüder! In einer andern Welt wieder.

Hod swift an den Naden das Blut, Lebende wechseln mit Todten, der fuß Strauchelt über den Leichnamen — "And auch du, Franz?" — ""Grüße mein Lottchen, Wilder immer wüthet der Streit, "Freund;""
"Früßen will ich" — Gott! Kameraden! seht, Hinter uns wie die Kartetsche springt!
"Grüßen will ich dein Lottchen, Freund!
"Schlumm're fanst! wo die Kugelsaat
"Regnet, stürz' ich Verlassen hinein.

Sierher, dorthin schwankt die Schlacht, Finst'rer brutet auf dem Heer die Nacht, Gott besohlen, Bruder! In einer andern Welt wieder!

Horch! was ftrampft im Galopp vorbei?
Die Adjutanten fliegen,
Dragoner raffeln in den Feind,
Und seine Donner ruhen.
Victoria, Brüder!
Schrecken reißt die seigen Glieder,
Und seine Fahne sinkt —

Entschieden ist die scharfe Schlacht, Der Tag blickt siegend durch die Nacht! Horch! Trommelwirbel, Pfeisenklang Stimmen schon Trümphgesang! Lebt wohl, ihr gebliebenen Bruder! In einer andern Welt wieder!

### Rouffeain

Monument von unf'rer Zeiten Schande, Ew'ge Schmachichrift beiner Mutterlande,

Noupeaus Grab! gegrüßet feuft du mir! Fried' und Nuh den Trümmern deines Lebens! Fried' und Nuhe suchtest du vergebens, Kried' und Ruhe fandst du hier!

Wann wird doch die alte Wunde narben? Einst war's finster und die Weisen fiarben; Rum ift's lichter und der Weise ftirbt. Sofrates gieng unter durch Sephisten, Rouffeau leidet, Nousseau fallt durch Christen, Rouffeau — der aus Christen Menschen wirbt.

### Die Freundschaft.

: Hus ten Briefen Julius an Raphael, einem noch ungebruckten Roman.)

Freund! genügsam ist der Wesenlenker — Schämen sich kleinmeisterische Denker,
Die so ängstlich nach Gesehen spähn — Geisterreich und Körperweltgewühle Wälzet Eines Rades Schwung zum Ziele; hier sah es mein Newton gehn.

Sfåren lehrt es Stlaven eines Zaumes
Um das Herz des großen Weltenraumes
Labyrinthenbahnen ziehn —
Geister in umarmenden Systemen
Nach der großen Geisterfonne strömen,
Wie zum Meere Bäche siehn.

War's nicht dies allmächtige Getriebe, Das zum ew'gen Jubelbund ber Liche Unfre Herzen aneinander zwang? Naphael, an deinem Arm — o Wonne! Wag' auch ich zur großen Geistersonne Freudigmuthig den Bollendungsgang. Glacklich! glucklich! Dich hab' ich gefunden. Hab' and Millionen Dich unwunden,
und and Millionen mein bift Du —
Las das Chaos diese Welt umrutteln,
Durcheinander bie Atomen schutteln;
Ewig fliehn sich unfre herzen zu.

Muß ich nicht aus Deinen Flammenangen Meiner Welluft Wiederftralen fangen?

Nur in Dir bestaun' ich mich — 1
Schöner malt sich mir die sebende Geberde,
Heller spiegelt in des Freunds Geberde,
Meizender der Himmel sich.

Schwernuth wirft die bangen Thränenlasten, Sußer von des Leidens Sturm zu raften, In der Liebe Busen ab; — Sucht nicht selbst das folternde Entzücken In des Freunds beredten Stralenblicken Ungeduldig ein welluftges Grab? —

Stund im All der Schöpfung ich alleine, Seelen traumt' ich in die Felsensteine, Und umarmend füßt' ich sie — Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüfte, Freute mich, antworteten die Klüfte, Thor genug! der füßen Sompathie. Tobte Gruppen find wir — wenn wir haffen; Götter — wenn wir liebend und umfaffen!

Lechzen nach dem füßen Fesselzwang —
Aufwarts durch die tausenbfachen Stufen
Zahlenloser Geister, die nicht schusen,
Waltet göttlich bieser Drang.

Arm in Arme, höher stets und höher, Bom Mongolen bis zum griechschen Seher, Der sich an den letten Seraph reiht, Wallen wir, einmuth'gen Ningeltanzes, Bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes Sterbend untertanden Maß und Zeit —

Freundlos war der große Weltenmeister,
Fühlte Mangel — darum schuf er Geister,
Sel'ge Spiegel sein er Seligfeit! —
Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches,
Aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches
Schäumt ihm — die Unendlichkeit.

## Gruppe aus dem Tartarus.

Sord — wie Murmeln bes emporten Meeres, Wie durch hohler Felfen Beden weint ein Bach, Stohnt dort dumpfigtief ein schweres, leeres Qualerprestes Ach!

Schmerz verzerret Ihr Gesicht; Verzweistung sperret Ihren Rachen fluchend auf. Hobl sind ihre Augen — ihre Vlide Srähen bang' nach des Kozotus Brücke, Folgen thränend seinem Tranerlauf,

Fragen sich einander ängstlich leise:
Ob noch nicht Bollendung sen? —
Emigkeit schwingt über ihnen Kreise,
Bricht die Sense des Saturns entzwey.

### Elifium.

Borüber die ftohnende Klage!
Elifums Freudengelage
Erfaufen jegliches Ach —
Elifums Leben
Ewige Wonne, ewiges Schweben,
Durch lachende Fluren ein flotender Bach.

Jugendlich milbe Beschwebt die Gesilbe Ewiger Mai; ic Stunden entstiehen in gold

Die Stunden entflichen in goldenen Traumen, Die Seele schwillt aus in unendlichen Raumen, Wahrheit reißt hier ben Schleper entzwey.

Unenbliche Freude Durchwallet das Herz. Hier mangelt der Name dem trauernden Leide; Sanfter Entzucken nur heißet hier Schmerz.

hier firedet ber wallende Pilger die matten Brennenden Glieder im faufelnden Schatten, Leget die Burde auf ewig dahin — Ceine Sichel entfällt bier bem Schnitter, Eingesungen von Harfengezitter, Traumt er geschnittene Halmen zu febn.

Deffen Jahne Donnerstürme wallte, Deffen Obren Mordgebrull umhallte, Berge bebten unter besien Donnergang, Schläft bier linde bei des Badres Nieseln, Der wie Silber spielet über Lieseln; Ihm verhallet wilder Speere Klang.

hier umarmen sich getreue Gatten, Ruffen sich auf grunen sammt'nen Matten, Liebgefost vom Balfam West; Ihre Krone findet hier die Liebe; Sider vor des Todes frengem Kiebe, Feiert sie ein ewig Hochzeitsest.

# Der Flüchtling.

Frisch athmet des Morgens lebendiger Hauch;
Purpurisch zuckt durch dust'rer Tannen Nigen
Das junge Licht, und augelt aus dem Strauch;
In gold'nen Flammen bligen
Der Berge Wolfenspigen.
Mit freudig melodisch gewirbeltem Lied
Begrüßen erwachende Lerchen die Sonne,
Die schon in lachender Wonne
Jugendlich schon in Auroras Umarmungen glüht.

Sey, Licht, mir gesegnet!

Dein Stralenguß regnet

Erwarmend hernieder auf Anger und An.

Wie silberfarb slittern

Die Wiesen, wie zittern

Tausend Sonnen in perlendem Thau!

In fäuselnder Kühle Beginnen die Spiele Der jungen Natur. Die Zephyre kosen Und schmeicheln um Nosen, Und Dufte beströmen die lachende Flur. Wie hoch aus den Städten die Rauchwolfen dampfen; Laut wiehern und febnauben und fnirschen und ftrampfen

Die Rosse, die Farren;
Die Wagen erknarren
Ins ächzende Thal.
Die Waldungen leben,
Und Abler, und Falken und Habichte schweben,
Und wiegen die Klügel im blendenden Stral.

Den Frieden zu finden, Wohin foll ich wenden Am elenden Stab? Die lachende Erde Mit Jünglingsgeberde Für mich nur ein Grab!

Steig' empor, o Morgenroth, und rothe Mit purpurnem Kuffe Sain und Feld! Sauf'le nieder, Abendroth, und flote Sanft in Shlummer die erstorb'ne Welt; Morgen — ach! du rothest Gine Tobtenstur,

Ach! und du, o Abendroth! umflotest Meinen langen Schlummer nur.

### Die Blumen.

Kinder der verjüngten Sonne, Blumen der geschmückten Flur, Euch erzog zu Lust und Wonne, Ja, euch liebte die Natur. Schön das Kleid mit Licht gesticket, Schön hat Flora euch geschmücket Mit der Farben Götterpracht. Holde Frühlingskinder, klaget, Seele hat sie euch versaget Und ihr selber wohnt in Nacht.

Nachtigall und Lerche singen
Euch der Liebe selig Loos,
Gautelnde Splohiden schwingen
Buhlend sich auf eurem Schoß.
Wölbte eures Kelches Krone
Nicht die Tochter der Dione
Schwellend zu der Liebe Pfühl?
Barte Frühlingsfinder, weinet!
Liebe hat sie euch verneinet,
Euch das selige Gefühl.

Aber hat aus Nannys Bliden
Mich der Mutter Spruch verbaunt,
Wenn euch meine Hande pfluden
The zum zarten Liebespfand?
Leben, Sprache, Seelen, Herzen,
Stumme Boten sufer Schmerzen,
Goß ench dies Berühren ein,
Und der mächtigste der Götter
Schließt in eure stillen Blätter
Seine hohe Gottheit ein.

## An den Frühling.

Willfommen, schöner Jungling!
Du Wonne der Natur!
Mit beinem Blumenkörbchen
Willfommen auf der Klut!

En! En! Da bift ja wieder! Und bift fo lieb und fcon! Und freun wir uns so herzlich, Entgegen dir zu gehn.

Denkst auch noch an mein Mabchen?
En, Lieber, denke boch!
Dort liebt! mich bas Mabchen,
Und 's Mabchen liebt mich noch!

Fürs Mädchen manches Blumden Erbat ich mir von dir — Ich komm' und bitte wieder, Und du? — du giebst es mir.

Willfommen, schöner Jungling!
Du Bonne ber Natur! 'Mit deinem Blumenförbchen
Willfommen auf der Flur!

### An Minna.

Traum' ich? Ift mein Ange traber?

Nebelt's mir ums Angesicht?

Meine Minna geht vorüber?

Meine Minna fennt mich nicht?

Die am Arme seichter Thoren

Blabend mit bem Facher sicht,

Eitel in sich felbst verloren

Meine Minna ist es nicht.

Bon dem Sommerhute nicen Stolze Federn, mein Geschent, Schleisen, die den Busen schmücken, Musen: Minna, sei gedent! Blumen, die ich selbst erzogen, Zieren Brust und Locken noch — Ach die Brust, die mir gelogen! Und die Blumen bluben doch!

Geh! umhupft von leeren Schmeichlern!
Geh! vergiß auf ewig mich.
Neberliefert feilen Houchlern,
Eitles Weib, veracht' ich bich.
Geh! Dir hat ein Herz geschlagen,
Dir ein Herz, bas obel schlug,
Groß genug, den Schmerz zu tragen,
Daß es einer Thorin schlug.

Schönheit hat dein Herz verdorben, Dein Gesicht'gen! Schäme dich! Morgen ist sein Glanz erstorben, Seine Nose blättert sich. Schwalben, die im Leuze minnen, Flieben, wenn der Nordwind weht. Buhler scheucht dein Herbst von hinnen, Einen Freund hast du verschmaht.

In den Trümmern beiner Schone Seh ich dich verlaffen gehn, Weinend in die Blumenscene Deines Mais zurückesehn. Die mit heißem Liebesgeize Deinem Auß entgegenstohn, Zischen dem erlosch'nen Reize, Lachen beinem Winter Hohn.

Schönheit hat dein Herz verdorben,
Dein Gesicht'gen! — Schäme dich!
Morgen ift sein Glanz erstorben,
Seine Mose blättert sich —
Ha! wie will ich dann dich höhnen!
Höhnen? Gott bewahre mich!
Weinen will ich bitt're Thränen,
Weinen, Minna! über dich.

## Der Trinmph ber Liebe.

Eine Somne.

Geelig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Sinftens hinter Pyrrhas Ruden, Stimmen Dichter ein, Sprang die Welt aus Felfenftuden, Menfchen aus, dem Stein,

Stein und Felsen ihre Herzen, Ihre Seelen Nacht, Von des himmels Flammenkerzen Nie in Glut gefacht.

Noch mit fanften Rofenketten Banden junge Amoretten Ihre Seelen nie — Noch mit Liedern ihren Bufen Huben nicht die weichen Mufen, Nie mit Saitenharmonie, Ach! noch wanden feine Kranze Liebende fich um! Traurig flüchteten die Lenze Nach Elisum.

Ungegrüßet stieg Anrora Ans dem Schoß des Meers, Ungegrüßet sant die Sonne In den Schoß des Meers.

Wild umirrten sie die Haine, Unter Lunas Nebelscheine, Trugen eisern Joch. Sehnend an der Sternenbuhne Suchte die geheime Thrane Reine Götter noch.

Und fieh! der blauen Flut entquillt Die himmelstochter fanft und mild, Getragen von Najaden In trunkenen Gestaden.

Ein jugendlicher Maienschung Durchwebt, wie Morgendammerung, Auf das allmächt'ge Werd c Luft, himmel, Meer und Erde. Des holden Tages Ange lacht In dufi'rer Wälder Mitternacht, Balfamische Narzissen Blub'n unter ihren Fussen.

Soon flotete die Nachtigall Den ersten Sang der Liebe, Schon murmelte der Quellen Fall In weiche Bufen Liebe.

Sludfeliger Pogmalion!
Es idmilst, es glubt dein Marmor icon!
Gott Amor, Ueberwinder!
Umarme deine Kinder!

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich. Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Unter gold'nem Mettarfcaum, Ein wolluft'ger Morgentraum, Ewig Luftgelage, Flieh'n der Götter Tage.

Thronend auf erhab'nem Sig Schwingt Chronion feinen Blig; Der Olympus schwankt erschrocken, Wallen zurnend seine Locken —

Göttern läßt er seine Throne, Niedert sich zum Erdensohne, Seuft arkadisch durch den Hain, Zahme Donner untern Füssen, Schläft, gewiegt von Ledas Kussen, Schläft der Niesentödter ein.

Majestätsche Sonnenrosse
Durch des Lichtes weiten Raum
Leitet Fobos gold'ner Zaum,
Völfer stürzt sein rasselndes Geschosse.
Seine weißen Sonnenrosse,
Seine rasselnden Geschosse,
Unter Lieb' und Harmonie,
Ha! wie gern vergaß er sie!

Bor ber Gattinn des Chroniden Bengen sich die Uraniden. Stolz vor ihrem Wagenthrone Bruftet sich das Pfanenpaar; Mit der gold'nen Herscherfrone Schmuckt sie ihr ambrossisch Haar. Schone Fürstinn! ach die Liebe Zittert, mit dem süßen Triebe Deiner Majestät zu nah'n; Und von ihren stolzen Sohen Muß die Götterköniginn Um des Neizes Gürtel siehen, Bei der Herzensesslerin.

Selig burch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich. Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Ju dem Himmelreich.

Liebe fonnt das Neich der Nacht, Amors füßer Zaubermacht Ift der Orfus unterthänig, Freundlich blickt der schwarze König. Wenn ihm Ceres Tochter lacht. Liebe sonnt das Neich der Nacht.

Hind den wilden Solle Flangen' Und den wilden Suter zwangen Deine Lieder, Thrazier - Minos, Chranen im Gesichte, Milbete die Qualgerichte, Bartlich um Megarens Wangen Kuften sich die wilben Schlangen,

Reine Geißel klatschte, mehr, Aufgejagt von Orfeus Lever Flog von Lithon der Gener; Leiser hin am Ufer rauschten Lethe und Kozytus, lauschten,

Deinen Liebern, Thrazier! Liebe fangst du, Thrazier!

Selig burch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich. Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Durch die ewige Ratur Duftet ihre Blumenspur, Weht ihr gold'ner Flügel. Winkte mir vom Mondenlicht Aftoditens Auge nicht, Nicht vom Sonnenhügel, Lächelte vom Sternenmeer Nicht die Göttinn zu mir her, Stern' und Senn' und Mondenlicht, Negten mir die Seele nicht, Liebe, Liebe lächelt nur Ans dem Ange der Natur, Wie aus einem Spiegel!

Liebe raufcht der Silberbach, Liebe lehrt ihn fanfter wallen, Seele haucht sie in das Ach Alagenreicher Nachtigallen — Liebe, Liebe lispelt nur Auf der Laute der Natur.

Weisheit mit dem Sonnenblick, Große Göttinn, tritt zurück, Weiche vor der Liebe! Nie Grobrern, Fürsten nie Beugtest du ein Stlavenknie, Beug' es jest der Liebe!

Wer die steile Sternenbahn
Ging dir heldenkühn voran
Ju der Gottheit Sige?
Wer zerriß das Heiligthum,
Zeigte dir Elisium
Durch des Grabes Rige?
Lockte fie uns nicht hinein,
Möchten wir unsterblich sepn?

Suchten auch die Geister Ohne sie den Meister? Liebe, Liebe leitet nur Zu dem Pater der Natur, Liebe nur die Geister.

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe' Menschen Göttern gleich. Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

## Das Glud und bie Weisheit.

Mit meinen reichften schönften Gaben Befchenkt' ich ihn fo mutterlich, Und fieh, er will noch immer haben, Und neunt noch geizig mich.

Komm, Schwester, lag und Freundschaft schließen, Du marterst dich an deinem Pflug, In deinen Schoff will ich sie gießen, Hier ist fur dich und mich genug."

Sophia lächelt biesen Worten, Und wischt den Schweiß vom Angesicht: "Dort eilt dein Freund, fich zu ermorden, Berichnet euch! dich brauch' ich nicht."

### Un einen Moralisten.

Was zurnst du unf'rer frohen Jugendweise, Und lehr'st, daß Lieben Tandeln sen? Du starrest in des Winters Sise, Und schmalest auf den gold'nen Mat.

Einft, ale du noch das Apmfenvolk bekriegteft, Ein Held des Karnevald, den deutschen Wirbel flogft, Ein himmelreich in beiden Armen wiegteft, Und Neftarduft von Mädchenlippen fogst!

Ha, Seladon! Wenn damals aus den Achfen Gewichen war' der Erde schwerer Ball, Im Liebesknaul mit Julien verwachsen Du hattest überhort den Fall!

D denk zurud nach beinen Nofentagen, Und lerne: die Philosophie Schlägt um, wie unfre Pulse anders schlagen; Bu Göttern schafft du Menschen nic.

Wohl, wenn ind Eis bes klügelnden Verstandes Das warme Blut ein bischen munt'rer springt! Laß den Bewohnern eines bestern Landes, Was nie dem Sterblichen gelingt.

Zwingt doch der irdische Gefährte Den gottgebohrnen Geist in Kerkermauern ein, Er wehrt mir, daß ich Engel werde; Ich will ihm folgen, Mensch zu sepn.

# Graf Eberhard ber Greiner von Wittemberg.

### Kriegslieb.

3hr — ihr dort außen in der Welt Die Rasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Held, Im Frieden gut, und start im Feld Gebahr bas Schwabenland.

Prahlt nur mit Aarl und Eduard, Mit Friedrich, Ludwig, Eduard Jft und der Graf, der Eberhard, Ein Wettersturm im Krieg.

Und auch fein Bub', der Ulerich, War gern, wo's eisern flang; Des Grafen Bub', der Ulerich, Kein Fußbreit ruchwarts zog er fich, Wenns drauf und drunter sprang.

Die Neutlinger, auf unfern Glang Erbittert, kochten Gift, Und buhlten um den Siegesfrang, Und magten manchen Schwertertang, Und garteten die Suft' - Er griff fie an — und fiegte nicht, Und fam gepantscht nach Haus. Der Bater schnitt ein falsch Gesicht, Der junge Kriegsmann floh das Licht, Und Thränen drangen raus.

Das wurmt ihm — Ha! Ihr Schurfen, wart! Und trug's in seinem Kopf. Ausweßen, bei des Baters Bart! Ausweßen wollt'er Viese Schart Mit manchem Städtlerschopf.

Und Johd' entbrannte bald darauf, Und zogen Roß und Mann Bei Döffingen mit hellem Hauf, Und heller gieng's dem Junker auf, Und hurrah! heiß gieng's an.

Und unsers Heeres Losungswort War die verlor'ne Schlacht: Das riß uns wie die Windsbraut fort, Und schmiß uns tief in Blut und Mord Und in die Lanzennacht.

Der junge Graf, voll Löwengrimm, Schwung feinen Helbenstab, Wild vor ihm ging das Ungestüm, Gehent und Winseln hinter ihm, Und um ihn her das Grab. Doch weh! ach weh! ein Sabelhieb Sant schwer auf fein Genick, Schnell um ihn her der Helden Trieb, Umsonft! Umsonft! erstarret blieb Und sterbend brach sein Blick.

Bestürzung hemmt des Sieges Bahn, Laut weinte Feind und Freund — Hoch führt der Graf die Neuter an: Mein Sohn ift wie ein and'rer Mann! Marsch! Kinder! In den Feind!

Und Lanzen faufen feuriger, Die Nache spornt sie all, Nasch über Leichen gieng's daher, Die Städtler laufen freuz und quer Durch Wald und Berg und Thal.

Und zogen wir mit Hörnerflang Ins Lager froh zurück, Und Weib und Kind im Mundgesang Beim Walzer und beim Bechertlang Luftseyern unser Glück.

Doch unfer Graf — was that er ift? Bor ihm der todte Sohn. Allein in seinem Zelte fist Der Graf, und eine Thrane blist Im Ang' auf feinen Sohn. Drum hangen wir so tren und warm Am Grafen unserm Herrn. Allein ist er ein Heldenschwarm, Der Donner rast in seinem Arm, Er ist des Landes Stern.

Drum ihr dort außen in der Welt, Die Nasen eingespannt, Auch manchen Mann, auch manchen Helb, Ich Frieden gut und stark im Felb, Gebahr das Schwabenland. S e m e l e

in

zwen Gcenen.

### personen.

Zuno.

Semele, Pringeffin von Theben.

Supiter.

Mertur.

Die Sandlung ift im Pallafte bed Rabmud ju Theben.

## Erfte Scene.

### Juno

(fleigt aus ihrem Wagen, von einer Wolfe umgeben).

hinweg ben geflügelten Wagen, Pfauen Junos, erwartet mein Auf Cytharons wolfigem Gipfel.

(Magen und Wolfe verschwinden)

Sa, fen gegrußt, Saus meines grauen Bornes! Gen grimmig mir gegrußt, feindfelig Dach, Verhaftes Pflafter! - Sier alfo bie Statte, Wo wider meinen Torns Jupiter Im Angesicht des feuichen Tages frevelt! hier, wo ein Weib fich, eine Sterbliche, Erfrecht, ein ftaubgebildetes Beicopf, Den Donnerer aus meinem Urm zu ichmeideln, Un ihren Lippen ibn gefangen balt! Juno! Juno! Ginfam Stehft bu, ftehft verlaffen Auf des Simmels Thron! Meichlich dampfen dir Alltare, Und bir beugt fich jedes Knie. Was ift ohne Liebe Ehre? Was der Simmel ohne fie?

Wehe, beinen Stolz zu beugen, Mußte Benus aus bem Schaume steigen. Götter bethörte Menschen und Götter ihr zaubrischer Blick! Wehe, beinen Gram zu mehren, Mußt' Hermione gebähren, Und vernichtet ist bein Glück!

Bin ich nicht Fürstinn der Götter? Nicht Schwester des Donnerers, Nicht die Gattinn des herrschenden Zeus? Uechzen nicht die Uren des himmels Meinem Gebot? Umrauscht nicht mein Haupt die olimpische Krone?

Ha, ich fühle mich!
Rronos Blut in den unsterblichen Abern,
Königlich schwillt mein göttliches Herz.
Nache! Nache!
Soll sie mich ungestraft schmähen?
Ungestraft unter die ewigen Götter
Werfen den Streit, und die Eris rusen
In den fröhlichen himmlischen Saal?
Eitle! Vergessene!
Etirb und lerne am singischen Strom
Göttliches unterscheiden von irdischem Staub!
Deine Niesenrüstung mag dich erdrücken,
Nieder dich schmettern
Deine Göttersucht!

Rachegepangert Steig' ich vom hohen Dlimpus herab.

Sube, verstridende Schmeichelnde Reden Hab' ich ersonnen; Tod und Verderben Lauern barin.

horch, ihre Tritte! Sie naht! Naht dem Sturg, dem gewiffen Verderben! Berhulle dich, Gottheit, in sterblich Gewand!

(fie geht ab.)

Semele (ruft in die Scene.)
Die Sonne neigt sich schon! Jungfrauen, eilt,
Durchwürzt den Saal mit süßen Ambradüsten,
Streut Rosen und Narzissen rings umher,
Vergest and nicht das goldgewebte Polster —
Er kommt noch nicht — die Sonne neigt sich schon

Jun o

(in Geffalt einer Alten hereinffurgenb.) Belobet fenen die Gotter! Moine Tochter!

Semele.

Sa! Dach ich? Traum' ich? Gotter! Beroe!

Tuno.

Sollt' ihre alte Amme Semele Vergeffen haben?

Somele.

Deroe! Beym Zeve! Laß an mein Herz dich drücken — deine Tochter! Du lebst! Was führt von Epidaurus dich Hieher zu mir? Wie lebst du? Du bist doch Noch immer meine Mutter? Juno.

Deine Mutter!

Ch' nanntest bu mich fo.

Semele.

Du bift es noch,

Wirft's bleiben, bis von Lethes Taumeltrank Ich trunken bin.

Juno.

Balb wird wohl Beroe Vergeffenheit aus Lethes Wellen trinken, Die Tochter Kadmus trinkt vom Lethe nicht.

Semele.

Wie, meine Gute? Aathfelhaft war fonft Nie beine Rede, nie geheimnisvoll; Der Geift ber grauen Haare spricht aus bir; Ich werde, fagst du, Lethes Trank nicht koften.

Juno.

So fagt' ich, ja! Was aber spottest du Der grauen Haare — Frenlich haben sie Noch feinen Gott bestricket, wie die blonden!

Semele.

Verzeih der Unbesonnenen! Wie wollt' ich Der grauen Haare spotten? Werben wohl Die meinen ewig blond vom Nacken fließen? Was aber war's, das zwischen deinen Zahnen Du murmelteft? — Ein Gott?

Juno.

Sagt' ich, ein Gott?

Nun ja, die Götter wohnen überall! Sie anzustehn steht schwachen Menschen schön. Die Götter sind, wo du bist — Semele! Was fragst du mich?

### Semele.

Boshaftes Berg! Doch fprich:

Mas führte bich von Epidaurus ber? Das doch wohl nicht, daß gern die Götter wohnen Um Gentele?

Juno.

Benm Jupiter, nur bas! Welch Keuer fubr in beinen Bangen auf, Alls ich das Jupiter aussprach? - Nichts anders Alls jenes, meine Tochter - Schröcklich rast Die Veft zu Epidaurum, todtend Gift Ift jeder Sauch, und jeder Athem murget, Den Cohn verbrennt bie Mutter, feine Braut Der Brautigam, die feuerflammenben Solgftoge maden Tag aus Mitternacht, und Alagen beulen raftlos in die Luft, Unüberichwenglich ift bas Beh! - Entruffet Blidt Bevs auf unfer armes Bolf berab; Bergebens ftromt ibm Opferblut, vergebens Bermartert am Altare feine Anie Der Priefter, taub ift unferm Glebn fein Ohr -Drum fandt' ju Sadmus Ronigstochter mich Mein webbelaftet Baterland, ob ich Son ihr erbitten fonnte, feinen Grimm Bon und zu wenden - Beroe, die Amme, Gilt viel, gedachten fie, ben Cemele - bey Bevs Gilt Cemele fo viel - mehr weiß ich nicht, Berfieh noch weniger, was fie damit Bedeuten: Cemele vermag ben Beve fo viel.

Gemele (heftig, und vergeffen).

Die Peft wird morgen weichen — fag's dem Bolt! Beve liebt mich! fag's! heut muß die Peft noch weichen! ! Juno (auffahrend, mit Gtaunen).

Ha! ift es wahr, was tausendzüngiges Gerücht Vom Ida bis zum Hamus hat geplandert?
Bevs liebt dich? Zevs grüßt dich in aller Pracht,
Worin des Himmels Bürger ihn bestaunen,
Wenn in Saturnia's Umarmungen er sinkt? —
Laßt, Götter, laßt die granen Haare nun
Zum Orfus sahren — satt hab' ich gelebt —
In seiner Götterpracht steigt Kronos großer Sohn
Zu ihr, zu ihr, die einst an dieser Brust
Getrunken hat — zu ihr —

Gemele.

D Beroe! er fam

Ein schöner Jüngling, reizender als feiner Auroras Schoß entstoffen, paradiesisch reiner Als Hesperus, wenn er balsamisch haucht, In Aetherstut die Glieder eingetaucht, Boll Ernst sein Gang, und majestätisch, wie Hyperions, wenn Köcher, Pfeil und Bogen Die Schultern niederschwirren, wie Bom Dzean sich heben Silberwogen, Auf Maienlüsten hinten nach gestogen Sein Lichtgewand, die Stimme Melodie, Wie Silberslang aus siesenden Arnstallen — Entzückender als Orpheus Saiten schallen —

inco and Suno.

Ha! meine Tochter! — Die Begeisterung Erhebt dein Herz zum helikonschen Schwung! Wie muß das Hören seyn! wie himmelvoll das Blicken! Wenn schon die sterbende Erinnerung Von hinnen rückt in delsischem Entzücken? — Wie aber? Schweigst du mir Das Kofibarfie? Kronions höchfte Zier, Die Majefiat auf rothen Donnerfeilen, Die durch zerriffene Wolfen eilen, Willst du mir geizig schweigen? — Liebereiz Mag auch Promethus und Deukalion Verliehen haben — Donner wirst nur Zevs! Die Donner, die zu deinen Füßen Er niederwarf, die Donner sind es nur, Die zu der Herrlichsten auf Erden dich gemacht. —

Gemele.

Die, mas fagft bu? hier ift von feinen Donnern Die Rebe. —

Juno (ladelnd). Auch Schorzen fieht bir ichon! Semele.

So himmlisch, wie mein Jupiter, war noch Kein Sohn Deufalions — von Donnern weiß ich nichts! Juno.

Ep! Gifersucht!

Semele. Rein Berce! beym Zeve! Juno.

Du ichworft ?

Se m e l e. Bepm Zeve! Bep meinem Zeve! 3 un o (ichregend).

Du schworft?

Ungludliche!

Semele (angfilld).

Wie wird dir? Beroe!

Juno.

Eprich's noch einmal, das Wort, das gur Elendeften

Auf Tellus ganzem großen Mund bich macht! — Berlorene! das war nicht Zevs!

Gemele.

Micht Beps ?

Abscheuliche!

3 u.m o.

Ein listiger Betrüger Aus Attifa, ber unter Gottes Larve Dir Ehre, Scham und Unschuld wegbetrog! —

(Gemele fintt:um.)

Ja fturg' nur bin! Steh' ewig niemals auf! Lag ew'ge Macht dein Licht verschlingen, lag Um bein Bebor fich lagern em'ge Stille! Bleib ewig bier ein Felfengaden fleben! -D Schande! Schande! die ben feuschen Tag Burud in Sefate's Umarmung ichleubert! Co, Gotter! Gotter! fo muß Beroe Rach fediszehn ichwer burchlebten Trennungsjahren Die Tochter Radmus wiedersehn! - Frohlodend Bog ich von Epidaurus ber; mit Scham Muß ich gurud nach Epidaurus fehren! -Berzweiflung bring' ich mit! D Jammer! D mein Bolf! Die Veft mag ruhig bis zur zweiten leberschwemmung Kortwuthen, mag mit aufgebaumten Leichen Den Deta übergipfeln, mag Bang Griechenland in ein Gebeinhaus wandeln, Ch' Semele den Grimm der Gotter beugt. Betrogen ich und bu und Griechenland und Alles!

Semele.

Crichtet fich gitternd auf, und ftredt einen Arm nach ihr aus.) Omeine Beroe!

Tuno.

Ermuntre bich , mein Berg!

Vielleicht ift's Zevs! Wahrscheinlich boch wol nicht! Vielleicht ift's dennoch Zevs! Sht muffen wir's erfahren! It muß er sich enthullen oder du Fliehst ewig seine Zpur, giebst den Abschenlichen Der ganzen Tedesrache Thebens Preis. — Schau, theure Tochter, auf — schau beiner Beroe Ins Angesicht, das spunpathetisch dir Sich öffnet — wollen wir ihn nicht Versuchen, Gemele?

Semele.

Rein, ben ben Gottern!

3ch wurd' ihn bann nicht finden -

Juno.

Burbeft du

Wol minder elend fenn, wenn du in bangen Zweifeln Fortichmachteteft - und wenn er's bennoch mare?

Semele.

(verbirgt tas Saupt in Suno's Chos).

Ach! Er ift's nicht!

Tun o.

Und fich in allem Glang,

Worin ihn der Olympus je gefehn, Dir fichtbar fiellte? — Semele! wie nun? Dann follte bich's gerenen, ihn versucht Zu haben

Semele (auffahrend).

Sa! Enthullen muß er fich!

Guno (ichnell).

Ch' barf er nicht in beine Arme finten -

Enthullen muß er sich — drum hore, gutes Kind! Was dir die redlich treue Amme rath, Was Liebe mir ist zugelispelt, Liebe Vollbringen wird — sprich, wird er bald erscheinen? Se m e l e.

Ch' noch Superion in Thetis Bette fleigt, Bersprach er zu erscheinen —

Jun o (vergeffen , beftig).

Wirklich? Sa!

Berfprach er? heut ichon wieder? (fast fich) Lag ihn fommen, Und wenn er eben liebestrunfen nun Die Urme auseinander ichlingt nach bir. So trittst du - Mert bir's - wie vom Blig Gerührt zurud. Sa! wie er fraunen wird! Dicht lange läffeft bu, mein Rind, ibn ftaunen; Du fabrit fo fort, mit froft'gen Gifesbliden Ihn wegzustoßen - wilber, feuriger Befturmt er bid, die Sprodigfeit ber Schonen Ift nur ein Damm, ber einen Regenftrom Buruckepreft, und ungeftumer prallen Die Fluten an - Ist bebft bu an zu weinen -Gigauten mocht' er fiehn, mocht' ruhig niederichaun; Wenn Topheus hundertarmiger Grimm Den Offa und Olymp nach feinem Erbthron jagte Die Thranen einer Schonen fallen Bevs -Du lachelft? - Gelt! Die Schulerinn It weiser hier als ihre Meifterinn? -Dun bitteft du den Gott, bir eine fleine fleine Unschuld'ge Bitte ju gewähren, bie Dir feine Lieb' und Gottheit fiegeln follte -Er fchwert's benm Styr! - Der Styr hat ihn gebannt!

Entidlupfen barf er nimmermebr! Du fprichft: "Ch' follft du diefen Leib nicht foften, bis "In aller Kraft, worin dich Kronos Tochter "Umarmt, du ju der Tochter Radmus freigeft!" Lag bich's nicht ichreden, Gemele, wenn er Die Grauen feiner Gegenwart, die Keuer. Die um ihn frachen, dir die Donner, die Den Kommenden umrollen, ju Popangen Aufftellen wird, den Bunich dir zu entleiben: Das find nur leere Schrecken, Semele, Die Gotter thun mit diefer berrlichften Der Berrlichkeiten gegen Menschen farg -Beharre du nur ftarr auf beiner Bitte, Und Juno felbit wird neidisch auf dich ichielen.

Gemele.

Die Säfliche mit ihren Ochsenaugen! Er bat mir's oft im Angenblick ber Liebe Geflagt, wie fie mit ihrer ichwargen Galle Ihn martere

Juno (ergrimmt, berlegen ben Geite).

Sa! Wurm! ben Tod fur biefen Sohn! Semele.

Die? meine Beroe! - Was haft du da gemurmelt? Tuno (verlegen).

Nichts - meine Semele! Die ichwarze Galle qualt Much mich - Ein icharfer ftrafender Blick Muß oft ben Buhlenden für schwarze Galle gelten -Und Ochsenaugen find fo wuste Augen nicht.

Semele.

D pfui boch! Beroe! bie garftigfien, Die je in einem Kopfe fteden tonnen! - Und noch dazu die Wangen gelb und grun, Des gift'gen Neibes sichtbarliche Strafe — Mich jammert Zevs, daß ihn die Keiferinn Mit ihrer efelhaften Liebe feine Nacht Berschont und ihren eifersucht'gen Grillen, Das muß Frions Nad im himmel sepn.

Juno.

(in der außersten Berwirrung und Wuth auf und ab rafend) Richts mehr davon!

Semele.

Wie? Veroe! so bitter?

Hab' ich wohl mehr gesagt, als wahr ift, mehr Als flug ist? —

Juno.

Mehr haft du gefagt,

Alls wahr ift, mehr als flug ift, junges Weib! Preif' dich beglückt, wenn deine blauen Angen Dich nicht zu früh in Charons Nachen lächeln! Saturnia hat auch Altar' und Tempel, Und wandelt unter Sterblichen — die Göttinn Rächt nichts so sehr, als höhnisch Nasenrumpfen.

Semele.

Sie wandle hier, und sen des Hohnes Zeuginn! Was kummert's mich? — Mein Jupiter beschüßt Mir jedes Haar, was kann mir Juno laiden? Doch laß uns davon schweigen, Beroe! Zevs muß mir heute noch in seiner Pracht erscheinen, Und wenn Saturnia darob den Pfad Zum Orkus finden sollte —

Juno (benfeit).

Diefen Pfab

Mird eine Andre wohl noch vor ihr finden, Wenn je ein Blig Aronions trifft! — (m Semele) Ja Semele, sie mag vor Neid zerbersten, Wenn Kadmus Tochter, Griechenland zur Schau, Hoch im Triumphe zum Olympus steigt! — Semele (feldufertig läckeind).

Meinst bu.

Man werd' in Griechenland von Kadmus Tochter horen?

3 11 n o.

Sa! ob man auch von Siden bis Athen Von einem Andern hörer: Semele! Götter, Götter werden sich vom Himmel neigen, Götter vor dir niederknien, Sterbliche in demuchsvollem Schweigen Vor des Niesenwotters Braut sich beugen Und in zieterwoer Entfernung —

Semele

(frifch aufhupfend ihr um den Sals fallend).

Beroe!

Juno.

Ewigkeiten — grauen Welten Wird's ein weißer Marmor melden: Hier verehrt' man Semele! Semele, der Frauen schönste, Die den Donnerschleuderer Vom Olymp zu ihren Kuffen In den Staub herunter zwang,

Und auf Fama's taufendfach raufdenden Flügeln Bird's von Meeren ichallen, und braufen von Hügeln —

Semele (außer fich).

Pothia! Apollo! — Wenn er doch Nur erschiene! Juno.

Und auf bampfenden Altaren

Werben fie dich gottlich ehren -

Gemele (begeiftert).

Und erhören will ich fie! Seinen Grimm mit Bitten fohnen, Loschen feinen Blig in Thranen! Glüdlich, glüdlich machen will ich fie!

Juno (vor fich).

Armes Ding! das wirft du nie. --

Bald zerschmilzt — — doch — garstig mich zu heißen! — Nein! Das Mitleid in den Tartarus! (m Cemele) Flich' nur! Flich' nur, meine Liebe, Daß dich Zevs nicht merfe! Laß ihn lange Deiner harren, daß er feuriger Nach dir schmachte —

Semele.

Beroe! der himmel

Hat erforen dich zu feiner Stimme!
Ich Glückfel'ge! vom Olympus neigen
Werden sich die Götter, vor mir niederknien
Sterbliche in demuthevollem Schweigen —
Laß nur — laß — ich muß von hinnen sliehn!

(eillg ab).

Juno (steglauchzend ihr nachblidend).
Schwaches! stolzes! leichtbetrogenes Weib!
Fressendes Feuer seine schmachtenden Blide,
Seine Kusse Zermalmung, Gewittersturm
Seine Umarmung dir! — Menschliche Leiber
Mögen nicht ertragen die Gegenwart
Deß, der die Donner wirft! — Ha! (in rasender Entzüdung)

Wenn nun ihr wächserner sterblicher Leib Unter des Feuertriesenden Armen Riederschmilzt, wie vor der Sonne Glut Flockiger Schnee, — der Meineidige, Statt der sansten, weicharmigen Braut, Seine eignen Schrecken umhaldt, — wie frohlockend dann Will ich herüber vom Epthäron weiden mein Auge! Nusen berüber, daß in der Hand ihm der Donnerseil Niederbebt! — Pini doch! umarme Nicht so unsanst, Saturnius!

(Gle eilt babon.)

(Symphonie).

## 3 weyte Scene.

(Der vorige Gaal.)

Ploslide Rlarheit.

Seve (in Sunglingegefialt.) Merfur (in Entfernung.)

3 e v 6.

Sohn Maja!

Merfur (inleend mit gesenttem Saupt.)
3eve!

3 e v 3.

Auf! Gile! Schwing'

Die Flügel fort nach bes Sfamenbers Ufer! Dort weint am Grabe feiner Schäferinn Ein Schäfer — Niemand foll weinen, Wenn Saturnus liebet — Muf' bie Todte in's Loben zurück,

Schillers fammtl. Berte. I.

De r fur (auffiehend.)

Deines Hauptes ein allmächtiger Wink Führt mich in einem Hun bahin, zurück In einem Hun —

3 e v 8.

Verzeuch! Als ich ob Argos flog,

Kam wallend mir ein Opferdampf entgegen Aus meinen Tempeln — das ergehte mich, Daß mich das Volk so ehrt — Erhebe deinen Flug Ju Ceres, meiner Schwester — so spricht Zevs: Zehntausendsach soll sie auf funfzig Jahr Den Argiern die Halmen wiedergeben —

Merfur.

Mit zitternder Eile Bollstreck' ich deinen Jorn — mit jauchzender, Allvater, deine Huld; denn Wollust ist's Den Göttern, Menschen zu beglücken; zu verderben . Die Menschen, ist den Göttern Schmerz — Gebent! Bo soll ich ihren Dank vor deine Ohren bringen, Nieden im Staub, oder droben im Göttersiß?

3 e v s.

Den Kenig des Olympus zu empfangen? Den Kenig des Olympus zu empfangen? Abarum kommt meine Semele mir nicht Entgegen? — Oedes — todtes — grauenvolles Schweigen Herricht ringsumher im einfamen Pallast, Der sonst so wild und so bachantisch lermte — Kein Lüftchen regt sich — auf Cytharons Gipfel Stand fiegfrohlockend Juno — ihrem Zevs Will Semele nicht mehr entgegen eilen — — — (Pause, er fahrt auf.)

Sa! follte wol die Frevlerinn gewagt In meiner Liebe Seiligthum fich baben? -Saturnia - Entharon - ihr Triumph -Entfegen, Albnung! - Gemele - Gerroft! -Betroft! 3ch bin bein Beve! Der weggehauchte Simmel Coll's lernen : Cemele! Ich bin bein Bevs! Wo ift die Luft, die fich erfrechen wollte, Maub anguwehn, die Beve die Seine nennt? -Der Mante fpott' ich - Semele, wo bift bu? -Lana' idmachtet' ich, mein weltbelaftet Saupt Un beinem Bufen gu begraben, meine Ginnen Bom wilden Sturm der Weltregierung eingefullt, Und Bugel, Steu'r, und Wagen weggetraumt, Und im Genuß ber Geligfeit vergangen! D Wonneraufd! Celbft Gottern fußer Taumel! Gludfel'ge Trunfenheit! - Was ift Uranos Blut, Bas Neftar und Umbrofia, mas ift Der Thron Dlymps, des Simmels gold'nes Bepter, Was Allmacht, Ewigfeit, Unfterblichkeit, ein Gott, Ohne Liebe?

Der Schäfer, der an feines Stroms Gemurmel Der Lammer an der Gattinn Bruft vergift, Beneidete mir meine Keile nicht.

Sie naht — Sie kommt — D Porle meiner Berke, Beib! — Angubeten ift der Kunftler, der Dich ichuf — Dich ichuf — bet' mich an, Zeve betet an vor Zeve, der dich erschuf! ha! wer im gangen Wefenreiche, wer

Berbammet mich? — Wie unbemerkt, verächtlich Berschwinden meine Welten, meine strahlenquillenden Gestirne, meine tanzenden Systeme, Mein ganzes großes Saitenspiel, wie es Die Weisen nennen, wie das alles todt Gegen eine Seele!

Semele (fommt naber ohne aufzuschauen.)

3 e v s.

Mein Stolz! Mein Thron ein Staub! D Semele! (fliegt ihr entgegen, fie will flieben.)

Du fliehst? — Du schweigst? — Ha! Semele! du fliehst?
Semele (ibn wegiogend.)

Sinweg!

Zeps (nach einer Pause bed Erstaunens.)

Träumt Jupiter? Will die Natur

Bu Grunde stürzen? — So spricht Semele? —
Wie, keine Antwort? — Gierig streckt mein Arm

Nach dir sich aus — so pochte nie mein Herz

Der Tochter Agenors entgegen, so

Schlug's nie an Leda's Brust, so brannten meine Lippen
Nach Danae's verschloßnen Kussen nie
Als jeho —

Semele.
Schweig, Verräther!
Zevs (unwillig zärtlich.)
Semele!

Semelie.

Fleuch!

Zeve (mit Majefiat sie ansehenda). Ich bin Zeve!

Semele.

Du Zevs?

Ergittre, Salmonens, mit Schrecken wird Er wiederfordern den gestohl'nen Schmud, Den du gelaftert hat — Du bift nicht Zeve!

Der Weltbau dreht im Wirbel fich um mich und nennt mich fo -

Gemele.

Sa! Gottesläfterung !

Bevs (fanfter.)

Die, meine Gottliche? Bon wannen biefer Tou? Ber ift ber Burm, ber mir bein Berg entwender? Gemele.

Mein Herz war dem geweiht, des Aff' du bift — Oft kommen Monichen unter Götterlatve, Ein Weib zu fangen — Fort! Du bift nicht Zevs! 3 e v s.

Du zweifeln? Rann an meiner Gottheit Cemele Roch zweifeln?

Se.m.e.le. (wehmuthtg.)

Warst du Zeus! Kein Sohn

Des Morgennimmersenns foll diesen Mund berühren. Beve ift dies Berg geweiht - - D warft du Zeve!

3 e v. s.

Du weineft? Zevs ift da, und Semele foll weinen? (niederfallend.)

Sprich, fordre und die fnechtische Ratur Coll gitternd vor der Tochter Kadmus liegen! Gebeut! und Strome machen gahlings Halt! Und Geliton, und Kaufasus und Epnthus Und Athos, Mykale, und Rhodope und Pindus, Bon meines Winkes Allgewalt
Entfesiet, füsen Thal und Triften
Und tanzen Flocken gleich in den verfinsterten Lüften.
Gebeut, und Nord: und Oft: und Wirbelwind
Belagern den allmächtigen Trident,
Durchrütteln Postdaons Throne,
Empöret steigt das Meer, Gestad' und Damm zu Hohne,
Der Blis prahlt mit der Nacht, und Pol und Himmel frachen,
Der Donner brüllt aus tausendfachem Nachen,
Der Donner brüllt aus tausendfachem Nachen,
Dir stet der Orkan ein Siegeslied entgegen,
Gebeut —

#### Semele.

Ich bin ein Weib, ein sterblich Weib, Wie kann vor seinem Topf der Topfer liegen, Der Künstler knien vor seiner Statue?

3. e.v. s.

Pygmalion beugt sich vor feinem Meisterstude - Beve betet an vor feiner Semele!

Seme le (heftiger weinenb.)

Stoh auf — Stoh auf — D weh! mir armen Madchen! Zevs hat mein Herz, nur Gotter kann ich lieben. Und Gotter lachen mein, und Zevs verachtet mich!

3 e v' 8.

Beve, ber gu beinen Fußen liegt -

Semele.

Steh auf!

Beve thronet über hohern Donnerfeilen, Und fpottet eines Wurme in Juno's Armen. Beve (mit Seftigfeit).

. Ha! Semele und Juno! — Wer Gin Wurm?

Semele.

D unaussprechlich glücklich wäre Die Tochter Kadmus — wärft du Zevs — O weh! Du bist nicht Zevs!

Beve (feht auf).

Ich bin's!

(redt die Sand aus, ein Regenbogen ficht im Saal. Die Mufit bogleitet die Erschelnung)

Kennft bu mich nun?

Semele.

Start ift des Menschen Arm, wenn ihn die Gotter fingen, Dich liebt Saturnius — Rur Gotter fann Ich lieben —

3 e v 6.

Noch! Roch zweifelst du Ob meine Kraft nur Göttern abgeborget, Nicht gottgebobren sen? — Die Götter, Semele, Verleih'n den Menschen oft wohlthätige Kräfte, Doch ihre Schrecken leihen Götter nie — Tod und Verderben ist der Gottheit Siegel, Tödtend enthällt sich Jupiter bir!

(er redt: die Sand aus. Anall, Feuer, Rauch und Erbbeben, Mufit begleitet hier und in Zufunft ben Zauber)

Gemele.

3ich deine Hand zurud! — D Gnade! Gnade Dem armen Bolf! — Dich hat Saturnius Gezeuget —

Und Athos, Mykale, und Rhodope und Pindus, Bon meines Winkes Allgewalt
Entfesiet, füsen Thal und Triften
Und tanzen Flocken gleich in den versinsterten Lüften.
Gebent, und Nord: und Oft: und Wirbelwind
Belagern den allmächtigen Trident,
Durchrütteln Posibaons Throne,
Empöret steigt das Meer, Gestad' und Damm zu Hohne,
Der Vlis prahlt mit der Nacht, und Pol und Himmel frachen,
Der Donner brüllt aus tausendfachem Nachen,
Der Donner brüllt aus tausendfachem Nachen,
Dir steen lauft gegen den Olympus Sturm,
Dir stötet der Orkan ein Siegeslied entgegen,
Gebeut —

## Semele.

Ich bin ein Weib, ein sterblich Weib, Wie kann vor seinem Topf der Topfer liegen, Der Künstler knien vor seiner Statue?

3 e.v. s.

Pygmalion beugt fich vor feinem Meisterstude — Beve betet an vor feiner Semele!

Gemele (heftiger weinenb.)

Steh auf — Steh auf — D weh! mir armen Madchen! Zevs hat mein herz, nur Gotter kann ich lieben. Und Gotter lachen mein, und Zevs verachtet mich!

3 e v'8.

Beve, der zu beinen Fußen liegt -

Semele.

Steh auf!

Bevs thronet über hohern Donnerfeilen, Und fpottet eines Wurme in Juno's Armen. 3 evis (mit Seftigfeit).

Sa! Semele und Juno! — Wer Gin Wurm?

Gemele.

Dunaussprechlich gludlich ware Die Tochter Kadmus — warft du Zevs — D weh! Du bist nicht Zevs!

Beve Gleht auf).

Ich bin's!

(redt die Sand aus, ein Regenbogen ficht im Saal. Die Mufit bogleitet die Erschelnung)

Kennft bu mich nun?

Semele.

Start ift des Menschen Arm, wenn ihn die Gotter fingen, Dich liebt Saturnius — Rur Gotter fann Ich lieben —

3 e v 8.

Noch! : Noch zweiselst du Ob meine Kraft nur Göttern abgeborget, Nicht gottgebobren sen? — Die Götter, Semele, Berleih'n den Menschen oft wohlthätige Krafte, Doch ihre Schrecken leihen Götter nie — Tod und Verderben ist der Gottheit Siegel, Tödtend enthällt sich Jupiter dir!

(er redt die Sand aus. Anall, Feuer, Rauch und Erbbeben, Mufit begleitet bier und in Bufunft ben Zauber)

Semelle.

3ich deine Hand zurud! — D Gnade! Gnade Dem armen Bolt! — Dich hat Saturnius Gezeuget — Beve (grimmig vor! fich' hinredend).

Ha! merk' ich nun dein Siegfrohloden, Juno? Berwünschte Eifersucht! — D diese Nose stirbt! Ju schön — D weh! — zu kostbar für den Acheron!

Du geigeft nur mit beiner herrlichfeit!

3:e v.6.

Fluch über meine Herrlichfeit, die dich Berblendete! Fluch über meine Größe, Die dich zerschmettert! Fluch! Fluch über mich! Daß ich mein Gluck auf morschen Stanb gebaut!

Gemele:

Das find nur leere Schrecken, Zeve, mir bangt Bor beinem Droben nicht!

3.e v 3.

Bethortes Rind!

Geh — nimm das lette Lebewohl auf ewig Bon deinen Freundinnen — nichts — nichts vermag Dich mehr zu retten — Semele! ich bin dein Zevs! Anch das nicht mehr — Geh —

Semele.

Reidischer! der Gtyr!

Du wirft mir nicht entschlupfen.

(fie geht ab).

Зерв.

Nein! triumphiren soll sie nicht — Erzittern Soll sie — und fraft ber todtenden Gewalt, Die Erd' und himmel mir zum Schemel macht, Will an ben schroffften Felsen Thraziens Mit diamantnen Ketten ich die Arge schmieden, Auch diesen Schwur —

Merfur (erfcheint in Entfernung).

Was will bein rafcher Flug?

merfur.

Fenrigen geflügelten weinenden Dant Der Glüdlichen -

3 e v 8.

Berberbe fie wieder!

Merfur (erflaunt).

Beug!

3 e v 8.

Gludlich foll niemand fenn!

Sie stirbt —

(Der Borhang fallt).



Nå uber.

Ein

Schanspiel.

## Hippocrates.

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.

## perfonen:

Maximilian, regierender Graf von Moor. feine Gobne. Frang, Almalia, von Chefreich. Spiegelberg, Schweiger, Grimm, Razmann, Libertiner, nachher Banditen. Schufterle, Roller. Rofinstn, Schwarz, Berrmann, Baffard non einem Gdelmann. Daniel, Saustnecht bes Grafen von Moor. Paftor, Mofer. Ein Pater. Rauberbande.

Mebenperfonen.

(Der Ort der Geschichte ift Deutschland, die Zeit ohngesaft zwei Sahre).

## Borrebe.

Man nehme biefes Chaufviel fur nichts anderes, als eine dramatifde Geschichte, welche die Vortheile ber dramati: feben Methode, Die Seele gleichfam bei ihren geheimften Dre: rationen zu ertarven, benuft, obne fich übrigens in die Schranfen eines Theaternicks einzugannen, ober nach dem fo zweis felbaften Gewinne bei theatralischer Bertorverung zu geigen. Man wird mir ciuraumen, daß es eine widerfinnige Sumu: thung ift, binnen drei Stunden brei außerordentliche Men: feben zu erschöpfen, beren Thatigkeit von vielleicht taufend Radorden abbangt, fo wie es in der Ratur der Dinge un: moglich fann gegrundet fenn, daß fich brei außererdentliche Meniden auch dem durchdringendfien Geifferfenner inner: halb vier und zwanzig Stunden entblogen. Gier war Rulle in einander gedrungener Realitäten vorhanden, die ich un: moalich in die allzuengen Pallisaden des Aristoteles und Bat: teur einfeisen fonnte.

Run ift es aber nicht fowohl die Maffe meines Schaufpiels, als vielmehr fein Inhalt, ber es von der Buhne verbannt. Die Defonomie desselben machte es nothwendig, daß
mancher Charafter auftreten mußte, der das feinere Gefühl
der Tugend beleidigt, und die Zartlichfeit unserer Sitten em-

port. Jeder Menschenmaler ist in diese Nothwendigkeit gestent, wenn er anders eine Kopie der wirklichen Welt, und keine idealischen Affektationen, keine Kompendienmenschen wilk geliesert, haben. Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Guten durch die Bosen schattirt werden, und die Tugend, im Kontrasie mit dem Laster, das lebendigste Kolorit erhält. Wer sich den Zweck vorgezeichnet hat, das Laster zu sürzen, und Neligion, Moral und bürgerliche Gesetze an ihren Feinzden zu rächen, ein solcher muß das Laster in seiner nackten Abscheulichkeit enthüllen, und in seiner kolossalischen Größe wor das Auge der Menschheit stellen — er selbst muß augenzblicklich seine nächtlichen Labyrinthe durchwandern, — er muß sich in Empsindungen hineinzuzwingen wissen, unter deren Widernatürlichkeit sich seine Seele sträubt.

Das Laster wird hier mit samt seinem ganzen innern Räderwerk entsaltet. Es löst in Franzen all die verworrenen Schauer des Gewissens in ohnmächtige Abstractionen auf, stez letistet die richtende Empsindung, und scherzt die ernschafte Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gez bracht hat, (ein Ruhm, den wir ihm nicht beneiden), seinen Verstand auf Untosten seines Herzens zu verseinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr — dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts — beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich habe versucht, von einem Mismenschen dieser Art ein tressendes lebendiges Kontersen hinzuwersen, die vollständige Mechanis seines Lasterspsiems auseinander zu gliedern — und ihre Kraft an der Wahrheit zu prüsen. Man unterrichte sich dennach im Versolg dieser Geschichte, wie weit ihr's gelunz gen hat — Ich denke, ich habe die Natur getrossen.

Nachft an diesem stehet ein Anderer, der vielleicht nicht wenige meiner Lefer in Berlegenheit fegen mochte. Ein

Beift, ben bas außerfte Lafter nur reiget um ber Grofe willen, die ihm anhänget, um der Graft willen, die es er beifdet, um der Gefahren willen, die es begleiten. Gin merfwurdiger wichtiger Menfch, ausgestattet mit aller Rraft; nach ber Michtung, die diese befommt, nothwendig entweder ein Brutus oder ein Katilina zu werden. Ungludliche Kons juncturen entscheiden fur das zwente, und erft am Ende eis ner ungeheuren Verirrung gelangt er zu dem erften. Falfche Begriffe von Thatigfeit und Ginflug, Gulle von Araft, die alle Gejete überfprudelt, mußten fich naturlicher Weife an burgerlichen Berbaltniffen gerichlagen, und zu biefen enthu: fiaftifden Traumen von Große und Wirffamfeit durfte fich nur eine Bitterfeit gegen die unidealische Welt gesellen, so war ber feltfame Dongnirote fertig, ben wir im Manber Moot verabscheuen und lieben, bewundern und bedauern. 3ch werbe es hoffentlich nicht erft anmerfen burfen, bag ich biefes Bemahlde fo wenig nur allein Raubern vorhalte, als die Satpre bes Spaniers nur allein Mitter geiffelt.

Auch ift jest der große Geschmat, seinen Wiß auf Kosten der Religion spielen zu lassen, daß man beinahe sut kein Genie mehr passer, wenn man nicht seinen gottlosen Satyr auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herumtummelt läst. Die edle Einfalt der Schrift muß sich in alltäglichen Ussenbleen von den sogenannten missigen Köpsen mishandeln, und ins Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so heilig und ernschaft, das, wenn man es falsch verdreht, nicht bes lacht werden kann? — Ich kann hossen, daß ich der Nelis gion und der wahren Moral keine gemeine Nache verschaft habe, wenn ich diese muthwilligen Schriftverächter in der Person meiner schändlichsten Räuber dem Abschen der Welk überliesere.

Abernoch mehr. Diese unmoralischen Charaftere, von des nen vorhin gesprochen wurde, mußten von gewissen Seiten glanzen, ja oft von Seiten des Geistes gewinnen, was sie von Seiten des Herzens verlieren. Hierin habe ich nur die Natur gleichsam wörtlich abgeschrieben. Jedem, auch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Ebenbildes ausgedrückt, und vielleicht hat der große Böses wicht keinen so weiten Weg zum großen Nechtschaffenen, als der kleine; denn die Moralität halt gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die Fähigteit, desso weiter und ungesheurer ihre Verirrung, desto imputabler ihre Verfalschung.

Klovstocks Abramelech weckt in und eine Empfindung, worin Bewunderung in Abschen schmilgt. Milton's Satan folgen wir mit ichauderndem Erstaunen durch bas unwegfame Chaos. Die Medea ber alten Dramatifer bleibt bei all ihren Greueln noch ein großes flaunenswurdiges Weib, und Chate: fpear's Richard hat fo gewiß am Lefer einen Bewunderer, als er auch ihn haffen wurde, wenn er ihm vor ber Sonne ftunde. Wenn es mir barum zu thun ift, gange Menfchen bingus ftellen, fo muß ich auch ihre Vollfommenheiten mitnehmen, Die auch dem Bofeften nie gang fehlen. Wenn ich vor bem Tiger gewarnt haben will, fo darf ich feine fcone blendende Rledenhaut nicht übergeben, damit man nicht den Tiger beim Tiger vermiffe. Auch ift ein Menich, ber gang Bosheit ift, schlechterdings fein Gegenstand ber Kunft, und außert eine juruckstofende Kraft, ftatt daß er die Aufmerksamkeit ber Les fer feffeln follte. Man murde umblattern, wenn er rebet. Gine edle Seele ertragt fo wenig anhaltende moralische Diffonangen, als das Ohr das Gefrigel eines Meffers auf Glas.

Aber eben barum will ich felbst migrathen haben, dieses mein Schauspiel auf der Buhne zu magen. Es gehort beiders

feits, beim Dichter und feinem Lefer, schon ein gewisser Geshalt von Geisteskraft dazu: bei jenem, daß er das Laster nicht ziere, bei diesem, daß er sich nicht von einer schönen Seite bestechen lasse, auch den häßlichen Grund zu schäsen. Meinerseits entscheibe ein Dritter — aber von meinen Lesen bin ich es nicht ganz gesichert. Der Pobel, worunzter ich keineswegs die Gassenkehrer allein will verstanden wissen, der Pobel wurzelt, (unter und gesagt) weit um, und gibt zum Unglück — den Ton an. Ju kurzsichtig, mein Ganzes auszureichen, zu kleingeistisch, mein Großes zu begreisen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wellen, wird er, fürcht ich, fast meine Ubsicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie bes Lasters, das ich stürze, darin zu finden meinen, und seine sigene Einsalt den armen Dichter entgelten lassen, dem man gemeiniglich alles, nur nicht Gerechtigkeit, widersahren lässt.

Es ist bas ewige Dacapo mit Abbera und Demofrit, und unstre guten Sippokrate mußten ganze Plantagen Nießwurz erschöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilfames Defokt abhelsen wollten. Noch so viele Freunde der Wahrheit mözgen zusammenstehen, ihren Mitburgern auf Kanzel und Schauzbuhne Schule zu halten, der Pobel hört nie auf, Pobel zu seyn, und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und Simzmel und Erde veralten wie ein Kleid. Vielleicht hatt' ich, den Schwachherzigen zu frommen, der Natur minder getreu seyn sollen; aber wenn jener Kaser, den wir alle kennen, auch den Mist aus den Perlen stört, wenn man Erempel hat, daß Feuer verbrannt, und Wasser ersäuft habe, soll darum Perle — Feuer — und Wasser konssischt werden?

3ch darf meiner Schrift, zufolge ihrer merfwurdigen Rataftrophe, mit Necht einen Plat unter ben moralifchen

Buchern versprechen; bas Lafter nimmt ben Ausgang, der feiner murbig ift. Der Verirrte tritt wieder in das Geleise der Gesetze. Die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verstehen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschäße.

Geschrieben in der Oftermeffe.

1781.

Der herausgeber.

# Erfter A Et.

## granten.

#### Saat im Moorischen Schlot.

Frang. Der alte Moor.

Frang. Aber ift euch auch wohl, Bater? Ihr feht fo blag.

Der alte Moor. Gang wohl, mein Sohn — was hattest du mir zu sagen?

Frang. Die Post ist angefommen — ein Brief von unferm Korrespondenten in Leipzig —

Der alte Moor, (Begierig). Nachrichten von meinem Sohne Karl?

Frang. Sm! hm! — So ift es. Aber ich fürchte — ich weiß nicht — ob ich — eurer Gesundheit? — Ift ench wirklich gang wohl, mein Bater?

D. a. Moor. Die bem Fisch im Wasser! Bon meis nem Sohne schreibt er? — wie kommft bu zu dieser Beforgniß? Du bast, mich zweymal gefragt.

Franz. Wenn ihr frank fept — nur die loifeste Ah: nung habt, es zu werden, so last mich — ich will zu gelegnez rer Zeit zu euch reden, (bath vor fich). Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Moor. Gott! Gott! was werd' ich horen?

Franz. Last mich vorerst auf die Seite gehn, und eine Ehrane des Mitleids vergießen um meinen verlornen Brusder — ich follte schweigen auf ewig — benn er ist ener Sohn: Ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig — benn er ist mein Bruber. — Aber ench gehorchen ist meine erste trausrige Psicht — barum vergebt mir.

D. a. Moor. D Karl! Karl! wußtest du, wie beine Aufführung bas Baterherz foltert! Wie eine einzige frohe Nachricht von bir meinem Leben zehen Jahre zusehen murbe — mich zum Jungling machen wurde — da mich nun jebe, ach! — einen Schritt naber and Grab rückt!

Frang. Ift es bas, alter Mann, fo lebt wohl — wir alle murben noch heute bie haare ausraufen über eurrem Sarge.

D. a. Moor. Bleib! — Es ist noch um den kleinen kurzen Schritt zu thun — laß ihm feinen Willen! (indem er fich niedersept.) Die Sunden seiner Bater werden heimgesucht im dritten und vierten Glied — laß ihn's vollenden.

Franz (nimmt ben Brief aus ber Tasche). Ihr kennt uns fern Korrespondenten! Seht! Den Kinger meiner rechten Hand wollt' ich drum geben, durft' ich sagen, er ist ein Lügsner, ein schwarzer giftiger Lügner — Faßt euch! Ihr vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse — Noch durft ihr nicht alles hören.

D. a. Moor. Alles, alles — mein Sohn, du ersparft mit die Krucke.

Frang Mest. "Leipzig, vom Isten May. — Berbande mich nicht eine unverbrüchliche Zusage, dir auch nicht das Geringste zu verhehlen, mas ich von den Schickfalen beines Bruders auffangen kann, liebster Freund, nimmermehr wurde meine unschulbige Feder an dir zur Tyranninn geworden son.

Ich kann es aus hundert Briefen von die abnehmen, wie Rachrichten bieser Art dein brüderliches Herz durchbohren müssen; mir ists, als fah' ich dich schon um den Nichtswürsbigen, den Abscheulichen" — Der alte Moor verbirgt sein Gencho. Seht, Bater! ich lese euch nur das Glimpflichste — "den Abscheulichen in tausend Thränen ergossen;" Ach, sie kossen frommeis von dieser mitleidigen Wange— "mir ist's, als sah' ich schon deinen alten, frommen Bater todtenbleich" — Jesus Maria! ihr send's, eh' ihr noch das Mindeste wisset?

D. a. Moor. Beiter! Beiter!

Frang. "Tobtenbleich in feinen Stuhl gurudtaumeln, und dem Tage fluchen, an dem ihm jum erstenmal Bater entgegengeffammelt ward. Man hat mir nicht alles entdes den mogen, und von dem Wenigen, bas ich weiß, erfahrft bu nur Beniges. Dein Bruder icheint nun bas Mag feiner Schande gefüllt zu haben; ich wenigstens fenne nichts über bem, was er wirflich erreicht bat, wenn nicht fein Genie bas meinige hierin überfteigt. Geftern um Mitternacht hatte er den großen Entidlug, nach vierzig taufend Dufaten Schul' ben - ein hubiches Tafchengelb, Bater - nachdem er gue por die Tochter eines reichen Banquiers allhier entehrt, und ihren Galan, einen braven Jungen von Stand, im Duell auf den Tod verwundet, mit fieben andern, die er mit in fein Lafterleben gezogen, bem Arm ber Juftig gu entlaufen" - Bater! Um Gotteswillen, Bater! wie wird end?

D. a. Moor. Es ift genug. Laf ab, mein Cohn!

Frang. Ich schone eurer — "man hat ihm Stedbriefe nachgeschicht, die Beleidigten schropen laut um Genuge thunng, ein Preis ift auf feinen Kopf gesest — ber Name

Moor" — Rein! Meine armen Lippen follen nimmermehr einen Bater ermorden! (serreift ben Brief). Glaubt es nicht, Bater! glaubt ihm feine Splbe!

D. a. Moor (weint bitterlich). Mein Name! Mein ehr= licher Rame!

Frang (fallt ibm um ben Sale). Schandlicher, breimal schändlicher Karl! Ahnete mirs nicht, da er noch ein Knabe den Madels fo nachschlenderte, mit Gaffenjungen und elen: bem Gefindel auf Biefen und Bergen fich herumheste, ben Anblid der Kirche, wie ein Miffethater das Gefangniß, floh, und die Pfennige, die er euch abqualte, bem erften dem be: ften Bettler in den Sut warf, wahrend daß wir babeim mit frommen Gebeten und heiligen Predigtbuchern und erbau: ten? - Ahnete mire nicht, da er die Abentheuer des Julius Cafar und Alexander Magnus und anderer ftodfinfterer Seiden lieber las, ale die Geschichte des buffertigen Tobias? - Sundertmal hab' iche euch geweissagt, denn meine Liebe . ju ihm war immer in den Schranken ber findlichen Mflicht, ber Junge wird und alle noch in Elend und Schaube ftur: gen! - D daß er Moors Ramen nicht truge! daß mein Berg nicht so warm fur ihn schluge! Die gottlose Liebe, die ich nicht vertilgen fann, wird mich noch einmal vor Gottes Richterfruhl anklagen.

D. a. Moor. D — meine Aussichten! Meine goldes nen Traume!

Frang. Das weiß ich wohl. Das ift es ja, was ich eben sagte. Der feurige Geift, der in dem Buben lodert, sagtet ihr immer, der ihn für jeden Reiz von Größe und Schönheit so empfindlich macht, diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, diese Weichheit des Gesühls, bie ihn bei jedem Leiden in weinende Sympathie bahin-

ichmelst, biefer mannliche Muth, ber ibn auf ben Divfel bundertjähriger Giden treibet, und über Graben und Dals lifaden und reißende Rluffe jagt, diefer findifche Chrgeis, Diefer unüberwindliche Starrfinn und alle biefe ichonen glan: genden Tugenden, die im Bateribhnden feimten, werden ibn dereina zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem treffiden Burger, ju einem Selden, ju einem großen, großen Manne maden - Geht ibre nun, Bater! - ber feurige Beift bat fich enmidelt, ausgebreitet, berrliche Fruchte hat er getragen. Geht diese Offenheit, wie hubsch fie fich gur Frechbeit herumgedreht hat! feht diefe Weichheit, wie gartlich fie fur Rotetten girret, wie fo empfindfam fur die Reize einer Phryne! Geht biefes feurige Genie, wie es bas Del feines Lebens in feche Jahrden fo rein weggebrannt hat, daß er bei lebendigem Leibe umgeht, und da fommen die Leute, und find jo unverschamt und fagen: c'est l'amour qui a fait ça! Ah! feht doch diesen fühnen unternehmenden Rorf, wie er Plane ichmiedet und ausführt, vor denen die Beldenthaten eines Kartouche und Soward verschwinden! - lind wenn erft dieje rrachtigen Reime zur vollen Reife er: machien - was lagt fich auch von einem jo garten Alter Bellfommenes erwarten? - Dielleicht, Bater, erlebet ihr nod die Freude, ibn an der Fronte eines Seeres zu erblichen, das in ber beiligen Stille ber Walber refibirt, und bem mu: den Banderer feine Reife um die Salfte der Burde erleichtert - vielleicht fonnt ihr noch, eh' ihr zu Grabe geht, eine Ballfahrt nach feinem Monumente thun, bas er fich gwis fcen Simmel und Erden errichtet - vielleicht, o Bater, Bater, Bater - jeht euch nach einem andern Ramen um, fonft deuten Gramer und Gaffenjungen mit Fingern auf euch,

bie euren herrn Sohn auf dem Leipziger Marttplag im Portrait gefeben haben.

D. a. Moor. Und auch du, mein Frang, auch du? D meine Kinder! Wie sie nach meinem herzen zielen!

Franz. Ihr seht, ich kann auch wißig senn, aber mein Wiß ist Storpionstich. — Und dann der trockne Alltagsmensch, der kalte, hölzerne Franz, und wie die Titelchen alle heißen mögen, die ench der Contrast zwischen ihm und mir mochte eingegeben haben, wenn er euch auf dem Schoße faß, oder in die Backen zwickte — der wird einmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben, und modern, und vergessen werden, wenn der Auhm dieses Universalkopfs von einem Pole zum andern sliegt — Ha! mit gefaltnen Handen dankt dir, o himmel! der kalte, trockne, hölzerne Franz — daß er nicht ist, wie dieser!

D. a. Moor. Vergib mir, mein Kind! zurne nicht auf einen Bater, der sich in seinen Planen betrogen sindet. Der Gott, der mir durch Karln Thranen zusendet, wird sie durch bich, mein Franz, aus meinen Augen wischen.

Franz. Ja Bater, aus euren Augen soll er sie wischen. Euer Franz wird sein Leben dran setzen, das eurige zu verslängern. Euer Leben ist das Orafel, das ich vor allen zu Mathe ziehe, über dem, was ich thun will; der Spiegel, durch den ich alles betrachte — feine Pflicht ist mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit bin, wenn's um euer kosibares Leben zu thun ist. — Ihr glaubt mir das?

D. a. Moor. Du hast noch große Pflichten auf dir, mein Sohn — Gott segne bich fur das, was du mir warst und fepn wirft!

Frang. Run fagt mir einmal - wenn ihr biefen

Sohn nicht ben euren nennen mußtet, ihr mar't ein gludlis der Mann?

D. a. Moor. Stille, o fille! ba ihn die Wehmutter mir brachte, bub ich ihn gen himmel, und rief: Bin ich nicht ein gludlicher Mann?

Frang. Das fagtet ihr. Run, habt ihr's gefunden? Ihr beneidet den schlechteften eurer Bauern, daß er nicht Barer ift zu diesem — Ihr habt Aummer, so lang ihr dies sehn habt. Dieser Kummer wird machien mit Karln. Dieser Kummer wird euer Leben untergraben.

D. a. Moor. D! er hat mich zu einem achtzigjahrigen Manne gemacht.

Frang. Run alfo - wenn ihr diefes Sohnes euch ente außertet?

D. a. Moor (auffahrend). Frang! Frang! was fagst bu? Frang. Ift es nicht die Liebe zu ihm, die euch all den Gram macht? Ohne diese liebe ift er für euch nicht da. Ohne diese strafbare, diese verdammliche Liebe ist er euch gestorben — ist er euch nie geboren. Nicht Fleisch und Blut, das herz macht und zu Vatern und Schnen. Liebt ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch euer Sohn nicht mehr, und war' er aus eurem Fleische geschnitten. Er ist euer Augzarsel gewesen bisher; nun aber, ärgert dich dein Auge, fagt die Schrift, so reiß es aus. Es ist besser, einäugig gen himmel, als mit zwei Augen in die Holle. Es ist besser, kinders los gen himmel, als wenn beide, Vater und Sohn, in die Holle sahren. So spricht die Gottheit!

D. a. Moor. Du willft, ich foll meinen Cohn verbfluchen?

Frang. Richt boch! nicht doch! — Euren Cohn follt ihr nicht verfluchen. Was heißt ihr euren Sohn? — bem

thr das Leben gegeben habt, wenn er fich auch alle erfinnliche Muhe gibt, bas zurige zu verfürzen?

D. a. Moor. O das ift allzuwahr! das ift ein Gericht über mich. Der herr hat's ihm geheißen!

Frang. Geht ihr's, wie findlich euer Bufenfind an ench handelt. Durch eure vaterliche Theilnehmung erwurgt er euch, morbet euch burch eure Liebe, hat euer Baterherz felbst bestochen, euch ben Garaus zu machen. Gend ihr einmal nicht mehr, fo ift er herr eurer Guter, Ronig feiner Triebe. Der Damm ift weg, und ber Strom feiner Lufte fann jest frener babinbrausen. Denft euch einmal an seine Stelle! Die oft muß er den Bater unter die Erde munichen - wie oft ben Bruder - die ibm im Lauf feiner Erceffe fo unbarm: bergig im Wege fteben. Ift bas aber Liebe gegen Liebe? Ift Das findliche Danfbarfeit gegen vaterliche Milde? Wenn er dem geilen Rigel eines Augenblicks gebn Jahre eures Lebens aufopfert? wenn er den Ruhm feiner Bater, der fich ichon fieben Jahrhunderte unbeflect erhalten hat, in einer wollu: figen Minute aufe Sviel fest? Beift ihr bas euren Sohn? Antwortet! heißt ihr bas einen Gohn?

D. a. Moor. Ein ungartliches Rind! ach! aber mein Rind boch! mein Rind boch!

Franz. Ein allerliebstes, fostliches Kind, deffen emtges Studium ist, keinen Water zu haben — D baß ihr's begreisen lerntet! daß euch die Schuppen sielen vom Auge!
aber eure Nachsicht muß ihn in seinen Liederlichkeiten bevestigen, euer Vorschub ihnen Kechtmäßigkeit geben. Ihr werbet freilich den Fluch von seinem Haupte laden, auf euch,
Water, auf euch wird der Fluch der Verdammniß fallen.

D. a. Moor. Gerecht! fehr gerecht! Mein, mein ift alle Schuld!

Franz. Wie viele Taujende, die voll sich gesoffen haz ben vom Becher der Wollust, sind durch Leiden gebessert wors den! Und ift nicht der forperliche Schmerz, den jedes lles bermaß begleitet, ein Fingerzeig des gottlichen Willend? Sollte ihn der Menich durch seine grausame Zartlichkeit verzfehren? Soll der Vater das ihm anvertraute Pfand auf ewig zu Grunde richten? — Bedenkt, Vater, wenn ihr ihn seinem Elend auf einige Zeit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umtehren muffen und sich bestern? oder er wird auch in der großen Schule des Elends ein Schurke, bleizben, und dann — wehe dem Vater, der die Nathschlisse eis ner höhern Weisheit durch Verzärtlung zernichtet! — Run, Water?

D. a. Moor. Ich will ihm schreiben, daß ich meine Sand von ihm wende.

Frang. Da thut ihr recht und flug daran.

D. a. Moor. Dag er nimmer vor meine Augen fomme.

Frang. Das wird eine heilfame Wirfung thun.

D. a. Moor (garuid). Bis er anders worden!

Franz. Schon recht, schon recht — Aber, wenn er nun kommt mit der Larve des Heuchlers, ener Mitleid erweint, enre Bergebung sich erschmeichelt, und morgen hingeht und curer Schwachheit spottet im Arm seiner Huren? — Nein, Bater! Er wird freywillig wiederkehren, wenn ihn sein Gezwissen reingesprochen hat.

D. a. Moor. So will ich ihm bas auf ber Stelle fchreiben.

Frang. Salt! noch ein Wort, Bater! Eure Entrufung, fürchte ich, mochte euch zu harte Worte in die Feber werfen, die ihm das Serg zerspalten wurden — und dann — glaubt ihr nicht, daß er das schon fur Verzeihung nehmen werde, wenn ihr ihn noch eines eigenhandigen Schreis bens werth haltet? Darum wird's besser seyn, ihr überlaßt das Schreiben mir.

D. a. Moor. Thu' das, mein Sohn. — Ach! es hatte mir doch das Herz gebrochen! Schreib ihm — —

Frang (fcneu). Dabei bleibt's alfo?

D. a. Moor. Schreib ihm, daß ich tausend blutige Thranen, tausend schlaftose Nachte — Aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung!

Frang. Wollt ihr euch nicht zu Bette legen, Bater? Es griff euch hart an.

D. a. Moor. Schreib ihm, daß die väterliche Bruft - Ich fage dir, bring meinen Sohn nicht zur Verzweislung!

Frang (mit Laden ihm nachsehend). Trofte bich, Alter, bu wirft ihn nimmer an diefe Bruft bruden, ber Weg bagu ift ihm verrammelt, wie der Simmel der Solle - Er war aus beinen Armen geriffen, ehe du wußteft, baf du es wol: Ien fonnteft - da mußt' ich ein erbarmlicher Stumper fenn, wenn ich's nicht einmal fo weit gebracht hatte, einen Cohn vom Bergen des Baters los zu lofen, und wenn er mit eher: nen Banden baran geflammert ware - 3ch hab' einen magi: ichen Kreis von Kluchen um bich gezogen, ben er nicht über: fpringen foll - Glud zu, Frang! Weg ift bas Schoftind -Der Wald ift heller. Ich muß diese Papiere vollends aufhe: ben, wie leicht konnte jemand meine Sandschrift fennen? (er liebt die gerriffenen Briefftude gufammen). - Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, - und ihr muß ich biefen Rarl aus bem Bergen reifen, wenn auch ihr halbes Leben bran hangen bleiben follte.

3ch habe große Rechte, über bie Natur ungehalten gu

sepn, und bei meiner Chre! ich will sie geltend machen. — Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gefrochen? Warum nicht der Einzige? Warum mußte sie mir diese Burde von Häßlichkeit austaden? gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Most gesetht hätte? Warum gerade mir die Lapplandersnase? Gerade mir dieses Mohrenmaul? Diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Hausen geworsen, und mich daraus gebacken. Mord und Tod! Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen, und mir vorzuenthalten? Konnte ihr jemand darum hostren, eh' er entstund? Oder sie beleidigen, eh' er selbst wurde? Warsum gieng sie so parteylich zu Werfe?

Nein! Nein! Ich thu' ihr Unrecht. Gab sie und boch Ersindungsgeift mit, seste und nacht und armselig and Ufer bieses großen Leans, Welt — Schwimme, wer schwimmen fann, und wer plump ist, geh unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, bas ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Necht zum Größten und Kleinsten, Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb, und Kraft an Kraft zernichtet. Das Necht wohnet beim Ueberwältiger, und die Schranfen unserer Krast sind unsere Gesese.

Wohl giebt es gewisse gemeinschaftliche Patta, die man geschlossen hat, die Pulse des Welteirfels zu treiben. Ehr: licher Name! — Wahrhaftig eine reichhaltige Munze, mit der sich meisterlich schachern läßt, wer's versteht, sie gut aus: zugeben. Gewissen, — o ja, freilich! ein tüchtiger Lumpen: mann, Sperlinge von Kirschhaumen wegzuschrecken! — auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Bankerotirer zur Noth noch binauslangt.

Ju der That fehr lebenswurdige Unffalten, bie Rarren

bas Schreiben mi

men worde, mer ihn noch eines eigenhandigen Gd: bens werth halte ..... wird's beffer fenn, ihr überl

D. a. Moo mu' bas, mein Sohn. - Ad! es ha mir boch bas bei wen! Schreib ihm --

Kran; ifchn Inbei bleibt's alfo?

D. a. Mot sreib ihm, daß ich taufend blut Thranen, taufer fofe Rachte - Aber bring meir Sohn nicht zur Daweiflung!

Frang. Di euch nicht zu Bette legen, Bate Es griff euch harau.

D. a. Moo reib ihm, daß die väterliche Br - Ich fage bir, weinen Gohn nicht zur Berzweiffun (Geht traurig ab).

Krang (mit 10m nad)febend). Erofte bich, Allt bu wirft ihn nin er an biefe Bruft bruden, ber Weg be ift ihm verrammt, wie ber himmel ber c'i. - Er n aus beinen Arme geriff Ien fonnteft - be wenn ich's nicht vom Se 110"

fepn, und bei meiner Ehre! ich Warum bin ich nicht der Erfie Warum nicht der Einzige? Warum von Häßlichkeit aufladen? gerade sie bei meiner Geburt einen Mest gemir die Lapplandersnase? Gerade Diese Hottentottenaugen? Wirklausen Menschensorten das Schoulen Worsen, und mich daraus geband hat ihr die Vollmacht gegeben, jen mir vorzuenthalten? Konnte ihr er entstund? Oder sie beleidigen, um gieng sie so parteylich zu Vern

in

115

i fin

Mary .

700

2

irin

7.5 p

Et 2:

ei al

Nein! Nein! Ich thu' ihr in Erfindungsgeist mit, feste uns ubieses großen Dzeans, Welt — men kann, und war imm ift.

nand=

Sten.

mpel

r vå: mich h mei: ot ben ift, ift Moriz. zelangt.

fterle.

ichaftet?

es will!

so etwas.

ben. Du

d bin der dern?

ben Brief!

im Respekt und den Pobel unter dem Pantossel zu halten, damit die Gescheidten es desto bequemer haben. Ohne Anstand, recht schnackische Anstalten! Kommen mir vor, wie die Heden, die meine Bauern gar schlau um ihre Felder hers umführen, daß ja kein Hase drüber sest, ja beileibe kein Hase! — Aber der gnädige Herr gibt seinem Rappen den Sporn, und galoppirt weich über der weiland Aernte.

Armer Hafe! Es ist doch eine jammerliche Rolle, bet Hafe fenn muffen auf dieser Welt — Aber der gnädige Herr braucht Hafen!

Also frisch bruber binweg! Wer nichts fürchtet, ift nicht weniger machtig, ale ber, ben alles fürchtet. Es ift jest Die Mode, Schnallen an den Beinfleibern gu tragen, womit man fie nach Belieben weiter und enger fchnurt. Bir wol-Ien und ein Gewiffen nach der neuesten gagon anmeffen laf: fen, um es hubid weiter aufzuschnallen, wie wir zulegen. Bas fonnen wir dafur? Geht jum Schneiber! Ich habe Langes und Breites von einer fogenannten Blutliebe fcmaßen gehört, bas einem ordentlichen Sausmann ben Ropf heiß machen fonnte - Das ift bein Bruder! - bas ift perdollmeticht: Er ift aus eben dem Dien geschoffen worden, aus dem du geschoffen bift - alfo fen er dir heilig! - Mertt doch einmal diese verzwickte Consequeng, diesen possierlichen Schluß von der Nachbarichaft der Leiber auf die Sarmonie der Geifter; von eben derfelben Seimath zu eben berfelben Empfindung; von einerlen Roft zu einerlen Meigung. Aber weiter - es ift bein Bater! Er hat dir das Leben gegeben, bu bift fein Fleisch, fein Blut - alfo fen er dir beilig! Wies berum eine fchlaue Confequeng! Ich mochte doch fragen, war: um hat er mich gemacht? doch wohl nicht gar aus Liebe gu mir, ber erft ein 3ch werden follte? Sat er mich gefannt,

ebe er mich machte? Ober bat er an mich gebacht, wie er mid machte? Oder bat er mich gewünscht, ba er mich mach: te? Bufte er, mas ich werden murbe? das wollt' ich ibm nicht rathen, fonst mocht' ich ibn bafur strafen, bag er mich doch gemacht bat? Kann ich's ihm Dant wiffen, daß ich ein Mann murbe? Go wenig, als ich ibn verflagen fonnte, wenn er ein Deib aus mir gemacht batte. Kann ich eine Liebe erfennen, Die fich nicht auf Achtung gegen mein Gelbft grundet? Konnte Achtung gegen mein Gelbft vorhanden feyn, bas erft badurch entstehen follte, bavon es die Boraussenung fenn muß? Do fedt bann nun bas Seilige? Etwa im Mf: tus felber, burd ben ich entstund? - Alle wenn biefer et: was mehr ware, als viehischer Proces zur Stillung viehischer Begierden? Oder fedt es vielleicht im Refultat biefes Uftus, ber boch nichts ift, als eiferne Nothwendigkeit, die man fo gern wegwunichte, wenn's nicht auf'Unfoften von Rleifc und Blut geideben mußte. Goll ich ihm etwa barum gute Borte geben, dag er mich liebt? bas ift eine Gitelfeit von ibm, die Schoffunde aller Runftler, die fich in ihrem Wert fofettiren, war' es auch noch fo häflich. - Sehet alfo, bas ift bie gange Gereren, die ihr in einen heiligen Rebel ver: fdlevert, unfre Furchtsamfeit zu migbrauchen. Goll auch ich mich dadurch gangeln laffen, wie einen Anaben ?

Frisch also! muthig an's Wert! — Ich will alles um mich ber ausrotten, was mich einschränft, daß ich nicht Herr bin. Herr muß ich sepu, daß ich das mit Gewalt ertrope, wozu mir die Liebenswürdigfeit gebricht. (ab)

len schnaren in Gesetze. Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerstug geworden ware. Das Gesetz hat noch feinen großen Mann gebildet, aber die Freyheit brütet Kolosse und Ertremitäten aus. — Ah! daß der Geist Herremanns noch in der Asche glimmte! — Stelle mich vor ein Heer Kerle, wie ich, und aus Deutschland soll eine Nepublik werden, gegen die Nom und Sparta Nonnenklöster seyn solzlen. (Er wirft den Degen auf den Tisch, und sieht aus).

Spiegelberg (ausspringend). Bravo! Bravissimo! bu bringst mich eben recht auf bas Chapitre. Ich will bir was in's Ohr sagen, Moor, bas schon lang mit mir umgeht, und bu bist ber Mann dazu — sauf Bruder, sauf! — wie war's, wenn wir Juden wurden, und das Königreich wieder aus's Lapet brachten?

Aber fag, ist das nicht ein schlauer und herzhafter Plan? Wir lassen ein Manisest ausgehen in alle vier Enden der Welt, und citiren nach Palastina, was tein Schweinesteischist. Da beweis' ich nun durch tristige Dofumente, Herodes, der Vierfürst, sey mein Großahnherr gewesen, und so ferner. Das wird ein Vistoria abgeben, Kerl, wenn sie wieder in's Trockene kommen, und Jerusalem wieder ausbauen dursen. Icht frisch mit den Türken aus Assen, weil's Eisen noch warm ist, und Sedern gehauen aus dem Libanon, und Schisse gebaut, und geschachert mit alten Borten und Schnallen das ganze Volk. Mittlerweile —

Moor (nimmt ibn tadjeind bei ber Sand). Kamerad! Mit ten Narrenftreichen ift's nun am Ende.

Spiegelberg (fluply). Pfui, du wirst doch nicht gar den verlornen Sohn spielen wollen? Ein Kerl, wie du, der mit dem Degen mehr auf die Gesichter gefrigelt hat, als drei Substituten in einem Schaltjahr in's Beschlbuch schreis ben! Coll ich bir von ber großen Gundeleiche vorergablen? ba! ich muß dir nur dein eigenes Bild wieder vor bich rufen, das wird Keuer in beine Abern blajen, wenn bich fonft nichts mehr begeiftert. Weißt du noch, wie die Gerren vom Collegio beiner Dogge bas Bein batten abidbiegen laffen, und du jur Revange lieffeft ein Kaften ausschreiben in ber gangen Stadt. Man ichmollte über bein Refeript. Aber bu nicht faul, laffeft alles Kleisch auffaufen in gang & . . , daß in acht Stunden fein Anochen mehr zu nagen ift in der gangen Mundung, und die Tifche anfangen im Preife zu freigen. Magiftrat und Burgerichaft buffelten Rache. Wir Duriche frijch beraus ju fiebzehnhundert, und du an der Spige, und Meiger und Schneiber und Kramer hinterher, und Wirth' und Varbierer und alle Bunfte, und fluchen, Sturm gu lau: fen witer die Stadt, wenn man den Purfden ein Saar frum: men wollte. Da ging's and, wie's Schiegen ju Gornberg, und mußten abziehen mit langer Nafe. Du läffent Doftores fommen ein ganges Concilium, und botft drei Dufaten, wer bem Sunde ein Recept Schreiben murde. Wir forgten, die Berren werden zuviel Ehre im Leibe haben und Rein fa: gen, und hattene ichon verabredet, fie gu forciren. Aber tas war unnorbig, die Gerren fchlugen fich um die brei Du: faten , und fam's im Abftreich herab auf drei Bagen , in ei: ner Stunde find zwolf Diecepte geschrieben, daß das Thier auch bald barauf verrecte.

Moor. Schandliche Kerle!

Spiegelberg. Der Leichenpomp ward veranstaltet in aller Pracht, Carmina gab's die schwere Meng' um den hund, und zegen wir aus des Nachts gegen tausend, eine Laterne in der einen hand, unsere Raufdegen in der andern, und so sert durch die Stadt mit Glodenspiel und Gestim-

ver, bis der hund beigesetzt war. Drauf gab's ein Fressen, das währte bis an den lichten Morgen, da bedanktest du dich bei den herren für das herzliche Beileid, und liessest das Fleisch verkaufen ums halbe Geld. Mort de ma vie, da hatten wir dir Respekt, wie eine Garnison in einer eros berten Bestung —

Moor. Und bu schämst bich nicht, bamit groß zu prah-Ien? haft nicht einmal so viel Scham, bich biefer Streiche ju schämen?

Spiegelberg. Geh, geh. Du bift nicht mehr Moor. Weißt du noch, wie tausendmal du, die Flasche in der Hand, den alten Filzen hast ausgezogen, und gesagt: Er soll nur drauf los schaben und scharren, du wollest dir dafür die Gur; gel absaufen. — Weißt du auch noch? he? weißt du noch? D du heilloser, erbarmlicher Prahlhaus! das war noch mann; lich gesprochen, und edelmannisch, aber —

Moor. Verflucht fenft du, daß du mich daran erinnerft! Verflucht ich, daß ich es sagte! Aber es war nur im Dampfe des Weins, und mein herz hörte nicht, was meine Zunge prahlte.

Spiegelberg councit ben Koph. Rein! nein! nein! bas kann nicht fepn. Unmöglich, Bruder, bas kann bein Ernft nicht fepn. Sag, Bruderchen, ift es nicht die Roth, die dich fo stimmt? Komm, laß dir ein Studen aus meisnen Bubenjahren erzählen. Da hatt' ich neben meinem Haus einen Graben, der, wie wenig, seine acht Schuh breit war, wo wir Buben uns in die Wette bemühten, hinüber zu sprinz gen. Aber das war umsenst. Pflumpf! lagst du, und ward ein Gezisch und Gelächter über dir, und wurdest mit Schnees ballen geschmissen über und über. Neben meinem Haus lag eines Jägers Hund an einer Kette, eine so bissige Bestie,

bie bir die Madels wie der Blis am Rockzipfel hatte, wenn sie sich versahn, und zu nah' dran vorben stricken. Das war nun mein Seelongaudium, den Hund überall zu neden, wo ich nur fonnte, und welt' halb frepiren vor Lachen, wenn mich dann das Thier so gistig anstierte, und so gern auf mich losgerannt wäre, wenn's nur gesonnt hätte. — Bas gesscieht? Sin andermal mach' ich's ibm auch wieder so, und wers' ihn mit einem Stein so derb an die Nippen, daß er vor Wuth von der Kette reißt, und auf mich dar, und ich, wie alle Donnerwetter, reiß' aus, und davon — Tausend Schwerznath! Da ist dir just der vermaledente Graben dazwischen. Was zu thun? Der Hund ist mir hart an den Fersen und würtbend, also kurz resolvirt — einen Aulauf genommen — drüben bin ich. Dem Sprung hatt' ich Leib und Leben zu dausen; die Bestie batte mich zu Schanden gerissen.

Moor. Aber wozu jest das?

Eriegelberg. Dazu — daß du feben follft, wie die Krafte madfen in der Noth. Darum laß ich mir's auch nicht bange fenn, wenn's auf's Neuferfte femmt. Der Muth machet mit der Gefahr; die Kraft erhebt fich im Drang. Das Schickfal muß einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir je gueer durch den Weg freicht.

Moor (digerlich). Ich wußte nicht, wozu wir den Muth noch haben follten, und noch nicht gehabt hatten.

Spiegelberg. So? — Und du willst also beine Gasten in die verwittern laffen? Dein Pfund vergraben? Meinst du, deine Stinferenen in Leivzig machen die Granzen des menschlichen Wises aus? Da laß uns erst in die große Welt kommen. Paris und London! — wo man Chrseigen einhanz delt, wenn man einen mir dem Namen eines ehrlichen Manznes grußt. Da ist es auch ein Seclenjubilo, wenn man das

Handwerk in's Große prakticirt. — Du wirst gaffen! Du wirst Augen machen! Wart, und wie man handschriften nachmacht, Burfel verdreht, Schlösser ausbricht, und den Koffern das Eingeweide ausschüttet — das sollst du noch von Spiegelberg lernen! Die Kanaille soll man an den nachesten Galgen knupfen, die bei geraden Fingern vershungern will.

Moor (zerfreut). Die? du haft es wol gar noch weister gebracht?

Spiegelberg. Ich glaube gar, du fekeft ein Mifz trauen in mich. Wart, laß mich erst warm werden; du sollst Wunder sehen, dein Gehirnchen soll sich im Schädel umdrezhen, wenn mein freisender Wist in die Wochen kommt. — sehe auf, hisig. Wie es sich aushellt in mir! Große Gedanzken dammern auf in meiner Seele! Miesenplane gahren in meinem schöpfrischen Schedel. Versuchte Schlaffucht, sich vor'n Kopf schlagend die bisher meine Kräste in Ketten schlag, meine Aussichten sperrte und spannte! Ich erwache, sühle, wer ich bin — wer ich werden muß!

Moor. Du bift ein Narr. Der Wein bramarbafirt aus beinem Gebirne.

Spiegelberg (bisiger). Spiegelberg, wird es heißen, kannst du heren, Spiegelberg? Es ist Schade, daß du kein General worden bist, Spiegelberg, wird der König sagen, du hättest die Destreicher durch ein Knopsloch gejagt. Ja, hör' ich die Doktors jammern, es ist unverantworklich, daß der Mann nicht die Medizin studirt hat, er hätte ein neues Kropspulver erfunden. Ach! und daß er das Kamerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sully's in ihren Kasbinetten seusgen, er hätte aus Steinen Louisd'ore hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Osten und Wez

fien, und in den Koth mit euch, ihr Memmen, ihr Ardten, intef Spiegeiberg mit ausgespreiteten Flugeln zum Tempel des Nachruhms empor fliegt.

Moor. Glick auf ben Weg! Steig bu auf Schandsfäulen zum Gipfel bes Auhms. Im Schatten meiner vazterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia lockt mich ein edler Vergungen. Schon die verige Weche hab' ich meisnem Vater um Vergedung geschrieben, hab' ihm nicht ben keinsten Umftand verschwiegen, und wo Ausrichtigfeie ift, ist auch Mitleid und Hise. Laß und Abschied nehmen, Moriz. Wir sehen und heut und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Laters ist schen innerhalb dieser Stadtmauern.

Schweizer. Grimm. Roller. Schufterle. Ragmann (treten auf).

Moller. Wift ihr auch, bag man uns auskundschaftet? Grimm. Dag wir feinen Augenblid ficher find, aufgehoben zu werden?

Moor. Mich mundert's nicht. Es gehe, wie es will! Sah't ihr den Schwarz nicht? fagte er von keinem Briefe, den er an mich hatte?

Moller. Schonlange fucht er dich, ich vermuthe so etwas. Moor, Wo ift er, wo, wo? (will eilig fort).

Roller. Bleib! wir haben ihn hieger beschieden. Du gittern? -

Moor. Ich zittre nicht. Warum follt' ich auch zittern? Kameraden! dieser Brief — Freut euch mit mir! Ich bin der Glüdlichfte unter der Sonne, warum fellt' ich zittern?

Schwarz (tritt auf).

Moor (fliegt ihm entgegen). Bruder, Bruder, den Brief!

So wary (giebt ihm den Brief, ten er haftig aufbricht). Das ift dir? wirft du nicht wie die Dand?

Moor. Meines Bruders Sand!

Schwart. Das treibt benn ber Spiegelberg?

Grimm. Der Kerl ist unsinnig. Er macht Gestus wie beim Sanct Beits: Tang.

Schufterle. Sein Verstand geht im Ning herum. Ich glaub', er macht Verse.

Mazmannn. Spiegelberg! Se, Spiegelberg! — Die Bestie bort nicht.

Grimm (fchuttelt ibn). Rerl! traumft bu, ober?-

Spiegelberg (ber fich bie gange Reit über mit ben Pantos mimen eines Projettmachers im Stubeneck abgearheitet hat, fpringt wild auf). La Bourse ou la vie! (und pactt Schweizern an ber Gurgel, ber ihn gelaffen an bie Mand wirft. — Moor lagt ben Brief fallen, und rennt hinaus. Alle fabren auf).

Moller (ihm nach). Moor! wonaus, Moor? was be: ginnst du?

Grimm. Was hat er, was that er? Er ift bleich, wie die Leiche.

Schweizer. Das muffen schone Renigfeiten seyn! Laß doch feben!

Roller (nimmt den Brief von der Erde, und liest).

"Unglücklicher Bruder!" der Anfang klingt lustig. "Nur kurzlich muß ich dir melden, daß deine Hoffnung vereitelt ist — du sollst hingehen, läßt dir der Bater sagen, wohin dich deine Schandthaten führen. Auch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Gnade zu seinen Füßen zu erwimmern, wenn du nicht gewärtig seyn wollest, im unstersten Gewölbe seiner Thürme mit Wasser und Brot so lange traktirt zu werden, bis deine Haare wachsen wie Adler: Fe-

dern, und beine Nagel wie Begeltlauen werden. Das find feine eigenen Worte. Er besiehlt mir, den Brief zu schlies fen. Lebe wohl auf ewig! 3ch bedaure dich —

Franz von Moor."

Schweizer. Gin zuderfüßes Bruderchen! In der That! — Frang heißt die Kanaille?

Spiegelberg sadte berben febleichend). Bon Baffer und Brot ift die Mebe? Ein schones Leben! Da bab' ich anders für euch gesorgt! Sagt' ichs nicht, ich mußt' am Ende für euch alle benfen?

Someiger. Was fagt ber Schafstopf? ber Gjel will fur uns alle benfen?

Spiegelberg. Safen, Arupel, lahme Sunde fend ihr alle, wenn ihr das Serz nicht habt, etwas Großes zu wagen?

Moller. Nun, das wären wir freulich, du haft rect t — aber wird es uns auch aus diefer vermaledenten Lage reif: fen, was du wagen wirft? wird es? —

Eviegelberg (miteinem fielzen Gelächter). Armer Tropf! aus diefer Lage reißen? — aus diefer Lage reißen? — und auf mehr raffinirt dein Fingerhut voll Gehirn nicht? und damit trabt deine Mahre zum Stalle? Spiegelberg mußte ein elender Kerl fewn, wenn er mit dem nur anfangen wollte. In helben, fag' ich dir, zu Freyherrn, zu Fürsten, zu Götztern wird's euch machen!

Raymann. Das ift viel auf einen Sieb, mahrlich! Aber es wird webt eine halsbrechende Arbeit fenn, den Kopf wird's wenigstens tosten.

Eriegelberg. Es will nichts als Muth, benn was ben Wig betrifft, ben nehm' ich gang über mich. Muth,

fag' ich, Schweizer! Muth, Roller, Grimm, Nazmann, Schufterle! Muth!

Schweizer. Muth? Wenn's nur das ift — Muth hab' ich genug, um barfuß mitten durch die Solle ju gehn.

Schufterle. Muth genug, mich unterm lichten Galgen mit dem leibhaftigen Teufel um einen armen Gunder zu balgen.

Spiegelberg. So gefällt mir's! Wenn ihr Muth habt, tret' einer auf, und sag': Er habe noch etwas zu verslieren, und nicht alles zu gewinnen! —

Schwarz. Wahrhaftig, da gab's Manches zu verliez ren, wenn ich das verlieren wollte, was ich noch zu gewinz nen habe!

Nazmann. Ja, zum Teufel! und manches zu gewin: nen, wenn ich das gewinnen wollte, was ich nicht verlie: ren fann.

Schufterle. Wenn ich bas verlieren mußte, was ich auf Borgs auf dem Leibe trage, so hatt' ich allenfalls morgen nichts mehr zu verlieren.

Spiegelberg. Alfo denn! (Er fielt fich mitten unter fie mit beschwörendem Ton). Wenn noch ein Tropfen deutschen Heldenbluts in euren Adern rinnt — fommt! Wir wollen und in den bohmischen Wäldern niederlassen, dort eine Nauzberbande zusammen ziehen, und — Was gafft ihr mich an? — ift euer bischen Muth schon verdampft?

Roller. Du bift wohl nicht der erfte Gauner, der über den hohen Galgen weggesehen hat — und doch — Was hatz ten wir sonft noch für eine Wahl übrig?

Spiegelberg. Wahl? Was? Nichts habt ihr zu mahs len! Wollt ihr im Schuldthurme steden, und zusammens schnurren, bis man zum jungften Tag posaunt? Wollt ihr euch mit der Schaufel und haue um einen Biffen trocen Brot abqualen? Wollt ibr an der Loute Fenster mit einem Bankelfanger: Lied ein mageres Allmosen erpressen? oder wollt ibr zum Kalbefell schweren — und da ist erst noch die Frage, ob man euren Gesichtern traut — und dort unter der milzsschitigen Laune eines gebieterischen Korporals das Fegfener zum voraus abverdienen? oder ben klingendem Spiel nach dem Takt der Trommel spasieren gehn, oder im Gallioten: Paradies das ganze Cifen: Magazin Bulkans hinterherschleizsen? Seht, das habt ihr zu wählen, da ist es bensammen, was ihr wählen könnt!

Moller. So unrecht hat der Spiegelberg eben nicht. Ich hab' auch meine Plane ichen zusammen gemacht, aber sie treffen endlich auf eins. Wie war's, dacht' ich, wenn ihr euch hinseptet, und ein Laschenbuch over einen Almanach, oder so was Aehnliches zusammensudeltet, und um den lieben Groschen recensiret, wie's wirklich Mode ift?

Schufterle. Bum Senfer! ihr rathet nah zu meinen Projetten. Ich dachte ben mir felbft, wie wenn du ein Dieztift wurdeft, und wochentlich beine Erbauungsftunden hielteft?

Grimm. Getroffen! und wenn bas nicht geht, ein Utheift! Wir fonnten bie vier Evangeliften auf's Maul folas gen, lieffen unfer Buch durch ben Schinder verbrennen, und fo ging's reifend ab.

Magmann. Oder zogen wir wider die Frangosen gu Felde — ich fenne einen Doftor, der sich ein Haus von pur rem Quecksilber gebauet hat, wie das Epigramm auf der Hausethur lautet.

Schweizer (fieht auf, und gibt Spiegelberg die Sand). Morig, du bift ein großer Mann! - ober es hat ein blindes Schwein eine Eichel gefunden. Schwarz. Vortrefliche Plane! honette Gewerbe! Wie doch die großen Geister sompathisiren! Jest fehlte nur noch, bag wir Weiber und Aupplerinnen wurden.

Spiegelberg. Poffen, Poffen! Und was hinderts, daß ihr nicht das Meiste in einer Person seyn konnt? Mein Plan wird euch immer am höchsten poussiren, und da habt ihr noch Ruhm und Unsterblichkeit! Seht, arme Schlucker! Auch so weit muß man hinausbenken! Auch auf den Nachruhm, das sube Gefühl von Unvergeflichkeit —

Moller. Und oben an in der Lifte der ehrlichen Leute! Du bift ein Meister : Nedner, Spiegelberg, wenn's drauf an: kommt, ans einem ehrlichen Manne einen Hollunken zu ma: chen — Aber sag doch einer, wo der Moor bleibt? —

Spiegelberg. Ehrlich, sagst du? Meinst du, du seuft nacher weniger ehrlich, als du jest bist? Was heißest du ehrlich? Neichen Filzen ein Drittheil ihrer Sorgen vom Halfe schaffen, die ihnen nur den goldnen Schlaf verscheuschen, das stockende Geld in Umlauf bringen, das Gleichges wicht der Güter wieder herstellen, mit einem Wort, das goldne Alter wieder zurückrusen, dem lieben Gott von manschem lästigen Kostgänger belsen, ihm Krieg, Pestilenz, theure Zeit und Doktors ersparen — siehst du, das heiß' ich ehrslich senn, das heiß' ich ein würdiges Wertzeug in der Hand der Vorsehung abgeben, — und so ben jedem Braten, den man ist, den schmeichelhaften Gedanken zu haben: den haben dir deine Finten, dein Löwennuth, deine Nachtwachen erworben — von Groß und Klein respektirt zu werden —

Roller. Und endlich gar bey lebendigem Leibe gen Himmel fahren, und troß Sturm und Wind, troß dem gesfräßigen Magen der alten Urahne Zeit unter Sonn' und Mond und allen Firsternen schweben, wo selbst die unvernünftigen

Vegel des Himmels, von edler Begierde herbengelockt, ihr bimmlisches Koncert umficiren, und die Engel mit Schwanzen ihr hochbeiliges Spuedrium halten? Nicht wahr? — und wenn Monarchen und Porentaten von Motten und Würmern verzehrt werden, die Stre haben zu dürsen, von Jupiters königlichem Vegel Viften anzunehmen? — Moriz, Moriz, Moriz! nimm dich in Acht! nimm dich in Acht vor dem drey: beinigten Thiere!

Spiegelberg. Und das ichreckt dich, hafenherz? ift boch ichon'manches Universal: Genie, das die Welt hatte restermiren können, auf dem Schind. Anger versault, und spricht man nicht von so Einem Jahrhunderte, Jahrtausende lang, da mancher König und Kurfürst in der Geschichte überhüpst würde, wenn sein Geschichtsichreiber die Lücke in der Successsons Leiter nicht schute, und sein Buch dadurch nicht um ein paar Oftavseiten gewönne, die ihm der Verleger mit baarrem Gelde bezahlt — Und wenn dich der Wanderer so hin und ber sliegen sieht im Winde — der muß anch tein Wasser im hirn gehabt haben, brunnmt er in den Bart, und seufzt über die elenden Zeiten.

Sch we i zer ettepft ihn auf bie Achfeld. Meifterlich, Spiegelberg! Meifterlich! Was, zum Teufel, fieht ihr da, und gaubert?

Schwarz. Und laf es auch Profitution heißen — Was felgt weiter? Kann man nicht auf den Fall immer ein Pulverchen mit fich führen, das einen so im fillen übern Acher ron fordert, wo fein Hahn darnach fraht! Rein, Arnder Meriz! dein Vorschlag ist gut. So lautet auch mein Kattechismus.

Soufterle. Blig! Und der meine nicht minder. Spiegelberg, du baft mich geworben!

Magmann. Du haft, wie ein anderer Orpheus, bie beulende Beftie, mein Gewiffen, in ben Schlaf gefungen. Rimm mich gang, wie ich ba bin!

Grimm. Si omnes consentiunt ego non dissentio. Wohlgemerkt ohne Komma. Es ift ein Aufftreich in meinem Kopf; Pietisten — Quadfalber — Rezensenten und Gauner. Wer am meisten bietet, der hat mich. Nimm diese hand, Moris!

Roller. Und auch bu, Schweizer? (gibt Spiegelberg bie rechte Sand). Also verpfand' ich meine Seele dem Teufel.

Spiegelberg. Und beinen Namen den Sternen! was liegt daran, wohin auch die Seele fährt? Wenn Schaaren vorausgesprengter Kuricre unsere Niederfahrt melden, daß sich die Satane sestäglich herauspußen, sich den tausendjährisgen Ruß aus den Wimpern stäuben, und Myriaden gehörnster Köpfe aus der rauchenden Mündung ihrer Schwesel: Kasmine hervorwachsen, unsern Einzug zu sehen! Kameraden! (ausgesprungen) frisch auf! Kameraden! was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzückens auf! Kommt, Kameraden!

Moller. Sachte nur! Sachte! wohin? das Thier muß auch seinen Kopf haben, Kinder!

Spiegelberg (giftig). Was probigt ber Jauberer? Stand nicht ber Ropf ichon, eh noch ein Glied sich regte? Kolgt, Kameraden!

Roller. Gemach, fag' ich. Auch die Frenheit muß ih: ren herrn haben. Ohne Oberhaupt gingen Rom und Sparta ju Grunde.

Spiegelberg (geschmeibig). Ja — haltet — Roller fagt recht. Und bas muß ein erleuchteter Ropf fenn. Bersteht ihr? Ein feiner politischer Ropf muß bas senn. Ja! wenn ich mir's bente, was ihr vor einer Stunde waret, was ihr jest fend, — burch Einen gludlichen Gebanken fend — Ja freylich, freylich mußt ihr einen Chef haben — Und wer diesen Gedanken entsponnen, fagt, muß das nicht ein er: leuchteter politischer Kopf senn?

Roller. Wenn fich's hoffen lieffe — traumen lieffe — Aber ich furchte, er wird es nicht thun.

Spiegelberg. Warum nicht? Cag's fed heraus, Freund! — Go ichwer es ift, das fampfende Chiff gegen die Winde zu leufen, so schwer sie auch drudt, die Last der Kronen — Sag's unverzagt, Roller! — Vielleicht wird er's boch thun.

Roller. Und led ift das Gange, wenn er's nicht thut. Ohne den Moor find wir Leib ohne Seele.

Spiegelberg (unwillig von ihm weg). Stockfisch!

Moor (witt herein in wilder Bewegung, und lauft heftig im Bimmer auf und nieder, mit fich felber).

Moor. Menichen — Menichen! faliche, heuchlerische Krofodilbrut! Ihre Augen sind Wasser! Ihre herzen sind Erz! Kusse auf den Lippen! Schwerter im Busen! Löwen und Leoparde füttern ihre Jungen, Naben tischen ihren Aleisnen auf dem Nas, und Er, Er — Bosheit hab' ich dulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind mit mein eigen herzblut zutrinft — aber wenn Blutliebe zur Verzätherinn, wenn Baterliebe zur Megäre wird; o so fange Fener, männliche Gelassenheit! verwilde zum Tiger, sanstmuthiges Lamm! und jede Faser reste sich auf zum Grimm und Verderben!

Noller. Hore, Moor! Was denfft bu bavon? Ein Mauberleben ift doch auch besser, als ben Wasser und Brot im untersten Gewölbe der Thurme?

Moor. Warum ift diefer Geift nicht in einen Tiger Schillers fammil. Berte, 'I.

gefahren, ber sein muthendes Gebif in Menschenkeisch haut? Ift das Liebe für Liebe? Ich mochte ein Bar fenn, und die Baren des Nordlands wider dies morder rische Geschlecht anhehen — Reue, und feine Gnade! — Oh, ich mochte den Ocean vergiften, daß sie den Tod aus allen Quellen saufen! Bertrauen, unüberwindliche Zuversicht, und kein Erbarmen!

Roller. So hore boch, Moor, was ich bir fage!

Moor. Es ist unglaublich, es ist ein Traum, eine Tauschung — So eine rührende Vitte, so eine lebendige Schilderung des Elends und der zerstießenden Neue — die wilde Bestie war' in Mitleid zerschmolzen! Steine hatten Thranen vergossen, und doch — man wurde es für ein bos-haftes Pasquill auf's Menschengeschlecht halten, wenn ich's aussagen wollte — und doch, doch — oh, daß ich durch die ganze Natur das Horn des Aufruhrs blasen konnte, Luft, Erde und Meer wider das Hydnen: Gezücht in's Tressen zu führen!

Grimm. Hore doch, hore! vor Nasen hörst du ja nicht. Moor. Weg, weg von mir! Ift dein Name nicht Mensch? Hat dich das Weib nicht geboren? — Aus meinen Augen, du mit dem Menschengesicht! — Ich hab' ihn so unsaussprechlich geliebt! so liebte fein Sohn, ich hätte tausend Leben für ihn — (schäumend auf die Erde flampsend) Ha! wer mir jest ein Schwert in die Hand gabe, dieser Otternbrut eine brennende Wunde zu versehen! wer mir sagte: wo ich das Herz ihres Lebens erzielen, zermalmen, zernichten — Er sen mein Freund, mein Engel, mein Gott — ich will ihn anbeten!

Moller. Eben diest Freunde wollen ja wir fenn, laß bich doch weisen!

Schwarg. Komm mit und in die bohmifchen Balber!

Wir wollen eine Rauberbande fammeln, und bu - (Moor flere ibn an).

Sch weiger. Du follft unfer Sauptmann feyn! bu mußt unfer Sauptmann feyn!

Spiegelberg wirft fich wild in einen Ceffet). Stlaven und Memmen!

Moor. Wer blies dir das Wort ein? Hore, Kerl! (Indem er Rodern bart ergreift) das haft du nicht aus deiner Men: schonseele hervorgeholt! wer blies dir das Wort ein? Ja, ben dem tausendarmigen Tod! das wollen wir, das muffen wir! der Gedanke verdient Verzötterung — Nänber und Möreder! — So wahr meine Seele lebt, ich bin euer hauptmann.

Alle (mit tarmendem Gefchren). Es lebe ber Sauptmann!

Spiegelberg (aufspringend, vor fich). Bis ich ihm hinhelfe!

Moor. Siehe, da fällt's wie der Staar von meinen Augen! was für ein Thor ich war, daß ich in's Keficht zurückwollte! — Mein Geist dürstet nach Thaten, mein Athem nach Frenheit, — Morder, Mäuber! — Mit diesem Wort war das Gesch unter meine Füße gerollt — Menschen haben Menscheit vor mir verborgen, da ich an Menscheit appellirte, weg dann von mir, Sompathie und menschliche Schosnung! — Ich habe keinen Vater mehr, ich habe keine Liebe mehr, und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, daß mir jemals etwas theuer war! — Kommt, kommt! — Ch, ich will mir eine fürchterliche Zerstreuung machen — es bleibt daz ben, ich bin euer Hauptmann! und Glück zu dem Meister unter euch, der am wildesten sengt, am gräßlichsten mordet, eenn ich sage euch, er soll königlich belohnt werden — Tretet der um mich ein jeder, und schwört mir Treue und Gehorsam

ju bis' in den Tod! - Schwort mir das bep biefer mannlis den Rechte.

Alle (geben ihm die Sand). Wir schwören dir Treue und Gehorsam bis in den Tod!

Moor. Nun, und bep diesermannlichen Rechte! schwör' ich euch hier, treu und ftandhaft euer Hauptmann zu bleis ben bis in den Tod! Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, der jemals zagt oder zweiselt, oder zurücktritt! Ein Gleiches widerfahre mir von Jedem unter euch, wenn ich meisnen Schwur verlege! Send ihr's zufrieden? (Spiegelberg täuft wütbend auf und nieder).

Alle (mit aufgeworfenen Buthen). Wir find's gufrieden.

Moor. Nun benn, fo last und gehn! Fürchtet euch nicht vor Tod und Gefahr, denn über und waltet ein unbeugfames Fatum! Jeden ereilet endlich fein Tag, es fep auf dem weichen Niffen von Pflaum, oder im rauhen Gewühle des Gefechtes, oder auf offenem Galgen und Nad! Eins bavon ift unser Schickfal!

(Gie geben ab).

Spiegelberg (ihnen nachsebend, nach einer Pause). Dein Register hat ein Loch. Du hast das Gift meggelaffen. (216)

#### Dritte Scene.

Im Moorischen Schloß, Amaliens Bimmer.

Krang. Amalia.

Frang. Du fiehft meg, Amalia? Berdien' ich weniger, als der, den der Bater verflucht hat?

Amalia. Weg! — ha des liebevollen barmherzigen Baters, ber feinen Sohn Bolfen und Ungeheuern Preis

gibt! Daheim labt er sich mit infen thftlichen Bein, und pflegt feiner morschen Glieder in Kissen von Sider, während fein großer herrlicher Sohn darbt — Schämt euch, ihr Unmensschen! schämt euch, ihr Drachenseelen, ihr Schande der Menschpeit! — seinen einzigen Sohn!

Krang. 3ch dachte, er hatt' ihrer zwen.

Amalia. Ja, er verdient folde Sohne zu haben, wie du bift. Auf seinem Todbette wird er umsonst die welfen Hande ausstrecken nach seinem Karl, und schaudernd zurückschren, wenn er die eiskalte Hand seines Franzens fast — Oh, es ist suß, es ist köstlich suß, von deinem Bater verslucht zu werden! Sprich, Franz, liebe brüderliche Seele! was muß man thun, wenn man von ihm verslucht sepn will?

Frang. Du fcmarmft, meine Liebe, du bift gu be-

Amalia. Dich bitte dich — Bodauerst du deinen Brusder? — Rein, Unmensch, du haffest ihn! du haffest mich doch auch?

Frang. 3ch liebe bich wie mich felbft, Amalia!

Amalia. Benn du mich liebft, fannft du mir wol eine Bitte abichlagen?

Frang. Reine, feine! wenn fie nicht mehr ift, als mein

Amalia. D, wenn das ist! Eine Bitte, die du so leicht, so gern erfüllen wirst (1801) — hasse mich! Ich mußte seuerroth werden vor Scham, wenn ich an Karln denke, und mir eben einsiele, daß du mich nicht hassest. Du verspricht mir's dech? — Jest geh, und laß mich, ich bin so gern allein!

Frang. Allerliebste Traumerinn! wie fehr bewundere ich bein sanftes liebevolles Berg. hier, hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel, Karl stand vor dir im Wa:

chen, Karl regierte in beinen Traumen, die ganze Schöpfung schien dir nur in den einzigen zu zerfließen, den einzigen wie: derzustralen, den einzigen dir entgegen zu tonen.

Amalia (bewegt). Ja wahrhaftig, ich gefteh' es. Euch Barbaren zum Trop will ich's vor aller Welt geftehen — ich liebe ihn!

Frang. Unmenschlich, graufam! Diefe Liebe fo gu bes lohnen! Die zu vergeffen -

Amalia (auffahrend). Bas, mich vergeffen?

Franz. Hattest du ihm nicht einen Ring an den Finger gesteckt? einen Diamantring zum Unterpfand deiner Treue! — Frevlich nun, wie kann auch ein Jüngling den Reizer einer Mehe Widerstand thun? Wer wird's ihm auch verdenken, da ihm sonst nichts mehr übrig war wegzugeben, — und bezahlte sie ihn nicht mit Wucher dafür mit ihren Liebkosungen, ihren Umarmungen?

Amalia (aufgebracht). Meinen Ring einer Mege?

Franz. Pfui, pfui! das ift schändlich. Wohl aber, wenn's nur das ware! — Ein Ning, so kostbar er auch ift, ist im Grunde ben jedem Juden wieder zu haben — Lielleicht mag ihm die Arbeit daran nicht gesallen haben, vielleicht hat er einen schönern dafür eingehandelt.

Amalia Geftig). Aber meinen Ring — ich sage meis nen Ring?

Franz. Keinen andern, Amalia — Ha! folch ein Kleis nod, und an meinem Finger — und von Amalia! — Bon hier follt' ihn der Todmicht geriffen haben — nicht wahr, Amalia? Micht die Koftbarkeit des Diamants, nicht die Kunst des Gespräges — die Liebe macht seinen Werth aus — Liebstes Kind, du weinest? Wehe über den, der diese köstlichen Tropfen aus so himmlischen Augen prest — ach, und wenn du erst Alles wüstest, ihn selbst säheft, ihn unter der Gestalt sähest?

Amalia. Ungeheuer! wie, unter welcher Geffalt?

Frang. Stille, fille, gute Geele, frage mich nicht aus! (wie vor nich, aber laut). Wenn es boch wenigftens nur einen Schleper batte, bas garfffae Lafter, fich bem Auge ber Welt zu entstehlen! aber da blidte febredlich burch ben gel: ben blepfarbenen Augenring; - da verrath fiche im todtene blaffen eingefallenen Geficht, und dreht die Anochen häßlich bervor - ba fammelts in der balben verftummelten Stinme - da predigt's fürchterlich laut vom gitternden hinfdmane fenden Gerippe - da durchmiblt es der Knochen innerfics Mark, und bricht die mannhafte Starfe der Jugend - pfui, pfui! mir efelt. Najen, Augen, Ohren icutteln fich bu baft jenen Glenden gefeben, Amalia, ber in unferm Gie: denbaufe feinen Geift ausfeuchte, die Scham ichien ihr icheues Auge vor ihm jugublingen - bu rufteft Debe über ibn aus. Rufe bies Bild noch einmal gang in beine Scele gu: rud, und Rarl freht vor bir! - Seine Ruffe find Deft, feine Lippen pergiften die deinen!

Amalia (ichlagt ibn). Schamlofer Lafterer!

Franz. Grant bir vor diesem Karl? Efelt bir icon vor bem matten Gemalde? Geh, gaff' ihn felbft an, beinen schonen, englischen, gottlichen Karl! Geh, sauge seinen bale samiiden Athem ein, und laß bich von den Ambrosia: Dufe ten begraben, die aus seinem Nachen dampsen! Der bloße hand seines Mundes wird bich in jenen schwarzen todahnlischen Schwindel hauchen, der den Geruch eines berstenden Nases und den Anblickeines leichenvollen Wahlplages begleitet.

Almalia (wentet ihr Geficht ab).

Frang. Welches Aufwallen der Liebe! Welche Wolluft in der Umarmung - aber ift es nicht ungerecht, einen Men:

schen um seiner siechen Außenseite willen zu verdammen? Auch im elendesten Aesopischen Kruppel kann eine große lies benswurdige Seele, wie ein Rubin aus dem Schlamme, glanzen, (boshaft tachelnd). Auch aus blattrigen Lippen kann ja die Liebe —

Freylich, wenn das Lafter auch die Festen des Aarasters erschüttert, wenn mit der Keuschheit auch die Tugend davon fliegt, wie der Dust aus der welfen Rose verdampst — wenn mit dem Korper auch der Geist zum Kruppel verdirbt —

Amalia (frob ausspringend). Ha! Karl! Nun erfenn ich bich wieder! Du bist noch gang! gang! Alles war Lüge! — Beißt du nicht, Bosewicht, daß Karl unmöglich das werden kann? (Franz steht einige Selt tiessung, dann drest er sich plustich, um zu gebn). Bohin so eilig, sliehst du vor deiner eigenen Schande?

Franz (mit verhaltem Gesicht). Laß mich, laß mich! — meinen Thranen den Lauf lassen — tyrannischer Vater! den besten deiner Sohne so hinzugeben dem Elend — der rings; umgebenden Schande — laß mich, Amalia! ich will ihm zu Füßen fallen, auf den Knien will ich ihn beschwören, den ausgesprochenen Fluch auf mich, auf mich zu laden — mich zu enterben — mich — mein Blut — mein Leben — Alles —

Amalia (fallt ihm um den Sald). Bruder meines Karls, bester, liebster Frang!

Frang. DAmalia! wie lieb' ich bich um biefer unerschütterten Treue gegen meinen Bruder — Verzeih, daß ich es wagte, deine Liebe auf diese harte Probezu sepen! — Wie schön hast du meine Winsche gerechtsertigt! — Mit diesen Thranen, diesen Seuszern, diesem himmlischen Unwillen — auch für mich, für mich — unsere Seelen stimmten sozusammen.

Amalia. Duein, das thaten fie nie!

Franz. Ach, sie stimmten so harmonisch zusammen, ich meinte immer, wir mußten Zwillinge seyn! und ware der leis dige Unterschied von außen nicht, woben leider frenlich Karl verlieren muß, wir wurden zehnmal verwechselt. Du bist, sagt' ich oft zu mir selbst, ja du bist der ganze Karl, sein Echo, sein Ebenbild!

Am alia counce den Soph. Nein, nein, ben jenem feus schen Lichte des Himmels! kein Aederchen von ihm, kein Funk, chen von seinem Gefühle —

Franz. So ganz gleich in unfern Neigungen — die Mose war seine liebste Blume — welche Blume war mir über die Mose? Er liebte die Musik unaussprechlich, und ihr send Zeugen, ihr Sterne! ihr habt mich so oft in der Todtenstille der Nacht beym Klaviere belauscht, wenn alles um mich bez graben lag in Schatten und Schlummer — und wie kannst du noch zweiseln, Amalia, wenn unsere Liebe in einer Bollz tommenheit zusammentraf, und wenn die Liebe die nemzliche ist, wie konnten ihre Kinder entarten?

Umalia (fieht ibn verwundernd an).

Franz. Es war ein filler, heiterer Abend, der lette, eh er nach Leipzig abreiste, da er mich mit sich in jene Laube nahm, wo ihr so oft zusammensaget in Träumen der Liebe—frumm blieben wir lang — zulett ergriff er meine Hand und sprach leise mit Thrönen: ich verlasse Amalia, ich weiß nicht—mir ahnets, als hieß' es auf ewig — verlaß sie nicht, Bruzder! — sev ihr Freund — ihr Karl — wenn Karl — nimmer—wiedersehrt — (Er stärzt vor ihr nieder und tüst ihr die Hand mit Gesügteit). Nimmer, nimmer, nimmer wird er wiedersehren, und ich hab's ihm zugesagt mit einem heiligen Cide!

Al ma lia (jurudfpringend). Verrather, wie ich bich er:

tappe! In eben dieser Laube beschwur er mich, keiner andern Liebe — wenn er sterben sollte — Siehft dn, wie gottlos, wie abscheulich du — Geh aus meinen Augen.

Frang. Du fennft mich nicht, Amalia, bu fennst mich gar nicht!

Amalia. Dich kenne bich, von jeht an kenn' ich dich — und du wolltest ihm gleich senn? Vor dir sollt' er um mich ges weint haben? Vor dir? Che hatt' er meinen Namen auf den Pranger geschrieben! Geh den Augenblick!

Frang. Du beleidigft mich!

Am a li a. Geh, fag' ich. Du haft mir eine fofibare Stunde geftohlen, fie werde dir an deinem Leben abgezogen!

Frang. Du haffest mich.

Amalia. Ich verachte dich, geh!

Frang (mit den Füßen ftampfend). Wart! fo follft bu vor mir gittern! Mich einem Bettler aufopfern? (Bornig ab).

Amalia. Geh, Lotterbube — Jest bin ich wieder bep Karln — Bettler, sagt er? so hat die Welt sich umgedreht, Bettler sind Könige, und Könige sind Bettler! — Ich möchte die Lumpen, die er anhat, nicht mit dem Purpur der Gefalbten vertauschen — Der Blick, mit dem er bettelt, das muß ein großer, ein königlicher Blick seun — ein Blick, der die Herrlichkeit, den Pomp, die Triumphe der Großen und Meichen zernichtet! In den Staub mit dir, du prangendes Geschmeide! (Sie reißt sich die Persen vom Sals). Send verzdammt, Gold und Silber und Juwelen zu tragen, ihr Großen und Reichen! Send verdammt, an üppigen Malen zu zechen! Verdammt, euren Gliedern wohl zu thun auf weischen Polstern der Wollnst! Karl! Karl! so bin ich dein werth —

# 3 weyter Att. Erste Scene.

## Franz von - Moor.

(nachdenkend in feinem Bimmer).

Es dauert mir zu lange — der Dofter will, er fen im Umfebren — das Leben eines Alten ift doch eine Ewigfeit! — Und nun ware frepe, ebene Bahn bis auf diesen argerlichen zähen Klumpen Fleisch, der mir, gleich dem unterirrdissen Janberhund in den Geistermahrchen, den Weg zu meimen Schäfen verrammelt.

Muffen denn aber meine Entwurfe sich unter bas eiserne Joch des Mechanismus beugen? — Soll sich mein hochstiez gender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen? — Ein Licht ansgeblasen, das ehnehin nur mit den lesten Deltropfen noch wuchert — mehr ift's nicht — Und doch möchte ich das nicht gern selbst gethan haben, um der Leute willen. Ich möchte ihn nicht gern getöbtet, aber abgelebt. Ich möchte es machen wie der gescheide Arzt, (nur umgestehrt). — Nicht der Natur durch einen Querfreich den Bog verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange besordert. Und wir vermögen doch wirklich die Bedingungen des Les

bens zu verlängern, warum follten wir fie nicht auch ver: kurzen konnen?

Philosophen und Mediziner lehren mich, wie treffend bie Stimmungen des Geiffes mit den Bewegungen der Mafdine gusammen lauten. Gichtrifche Empfindungen werden jeder: geit von einer Diffonang ber mechanischen Schwingungen be: gleitet - Leidenschaften miß bandeln die Lebenstraft der überladene Geift drudt fein Gehanfe an Boben - Die benn nun? - Wer es verftunde, bem Tob biefen ungebahn: ten Weg in das Schloß des Lebens zu ebnen? - den Kors ver vom Beift aus zu verderben - ba! ein Driginalwerf! wer das zu Stande brachte? - Ein Werk ohne gleichen! -Sinne nach, Moor! - Das war' eine Kunft, die's verdiente, bich jum Erfinder zu haben. Sat man boch die Giftmische: ren bennahe in den Rang einer ordentlichen Wiffenichaft er: hoben, und die Natur durch Erverimente gezwungen, ihre Schranfen anzugeben, daß man nunmehr bes Bergens Schlage Sahre lang vorausrechnet, und zu dem Pulse spricht: bis hies her und nicht weiter! \*) - Wer follte nicht auch hier feine Rlugel versuchen?

Und wie ich nun werbe zu Werke gehen muffen, biefe fuße friedliche Eintracht ber Seele mit ihrem Leibe zu fioren? Welche Gattung von Empfindnissen ich werbe wählen muffen? Welche wol den Flor des Lebens am grimmigsten anseinden? Born — dieser heißhungrige Wolf frist sich zu schnell fatt — Sorge? — dieser Wurm nagt mir zu langsam — Gram?

<sup>5)</sup> Eine Frau in Paris foll es durch ordentlich angestellte Bersuche mit Giftpulvern fo weit gebracht baben, daß sie den entfernten Todestag mit ziemlicher Zuverlaffigteit voraus bestimmen tonnte. Pfui über unsere Aerzte, welche diese Frau im Prognositziren beschämt!

- bieje Matter ichleicht mir gu trage - Furcht? - bie Soffnung lift fie nicht umgreifen - Bas? Gind das all die henter des Menichen? - Int bas Arienal des Todes fo bald ericborft? - (tieffinnent). Bie? - Run? - Dad? Dein! - Sa! (auffabrent). G d re d! - Was fann ber Schreck nicht? - Was fann Bernunft, Meligion wider Die: fes Giganten eistalte Umarmung? - Und boch? - Menn er auch biejem Sturm finnde? - Benn er? - D jo fomm du mir ju Gulfe, Jammer, und du, Rene, bollifche Emmenide, grabende Schlange, die ihren Frag wiederfant, und ihren eigenen Roth wiederfrift, ewige Berftehrerinnen und ewige Schopferinnen cured Giftes! und bu, beulende Selbftverflagung, die du dein eigen Saus vermufteft, und beine eigene Mutter verwundeft - Und fommt auch ibr mir gu Gulfe, wohlthatige Grazien felbft, fanftlachelnde Bergangenheit, und du mit dem überquellenden Gulls born, blubende Bufunft, haltet ihm in euren Spiegeln Die Freuden des Simmels vor, wenn euer fliehender Rug feinen geizigen Armen entgleitet - Go fall' ich, Streid auf Streid, Sturm auf Sturm, Diefes gerbrechliche Leben an, bis ben Furientruop gulegt ichlieft - bie Bergweif: Iung! Trimmyh! Triumph! - Der Plan ift fertig -Sower und tunfivoll wie feiner - zuverliffig - ficher benn (ipsmich) des Bergliederers Meffer findet ja feine Epu: ren von Bunde ober forrofivischem Gift.

Cntidteffen). Wohlan benn, Gerrmann tritt auf). Sa! Deus ex machina! Herrmann!

herrmann. Bu euren Diensten, gnabiger Junfer! Frang (gibr ibm bie Sand). Die bu feinem Undanfbas ren erweiseft.

herrmann. 3ch hab' Proben bavon.

Frang. On follft mehr haben mit nachftem - mit nachftem, herrmann! - Ich habe dir etwas zu fagen, herrmann.

herrmann. Ich hore mit taufend Ohren.

Frang. Ich fenne bich, bu bift ein entschloß'ner Kerl - Soldatenherz - Haar auf der Junge! - Mein Bater hat dich sehr beleidigt, Herrmann!

Herrmann. Der Teufel hole mich, wenn ich's vergeffe! Frang. Das ift ber Ton eines Manned! Nache geziemt einer mannlichen Bruft. Du gefällft mir, herrmann. Rimm diefen Beutel, herrmann. Er sollte schwerer senn, wenn ich erft herr ware.

herrmann. Das ift ja mein ewiger Bunich, gnabie ger Junfer, ich bante euch.

Franz. Wirklich, herrmann? wunschest bu wirklich, ich ware herr? — aber mein Bater hat das Mark eines Lbo wen, und ich bin ber jungere Sohn.

herrmann. Ich woll't, ihr war't ber altere Cohn, und euer Bater hatte das Mark eines schwindsuchtigen Maddens.

Franz. Ha! wie dich der altere Sohn dann belohnen wollte! wie er dich aus diesem unedlen Staube, der sich so wenig mit deinem Geist und Abel verträgt, an's Licht emporteben wollte! — Dann solltest du, ganz wie du da bist, mit Gold überzogen werden, und mit vier Pferden durch die Straßen dahinrasseln, wahrhaftig, das solltest du! — aber ich vergesse, wovon ich dir sagen wollte — hast du das Fränlein von Selreich schon vergessen, Herrmann?

Serrmann. Wetter Element! was erinnert ihr mich

Frang. Mein Bruder hat fie bir weggefifcht.

herrmann. Er foll bafur bufen!

Frang. Sie gab bir einen Korb. Ich glaube gar, er warf dich die Treppen hinunter.

Serrmanu. Ich will ihn dafür in die Selle ftofen. Frang. Er fagte: man raune fich einander in's Ohr, dein Barer habe bich nie ansehen fonnen, ohne an die Bruft ju schlagen und zu seufzen: Gott fen mir Gunder gnabig!

herrmann (wite). Blig, Donner und Sagel, fepd fill!

Frang. Er rieth bir, beinen Abelbrief im Aufftreich ju vertaufen, und beine Strumpfe bamit fliden gu laffen.

herrmann. Alle Teusel! ich will ihm bie Augen mit ben Nägeln ausfragen,

Franz. Das? bu wirst bose? mas fannst bu bose auf ihn senn? Was fannst du ihm Boses thun? was fann so eine Nape gegen einen Lowen? Dein Jorn versüßt ihm feisnen Triumph nur. Du fanust nichts thun, als deine Jahne zusammenschlagen, und beine Buth an trochnem Brote auslassen.

Serrmann (fampft auf ten Boten). Ich will ihn gu Staub gerreiben.

Franz etwest ihm auf die Adiel. Pfui, Horrmann! du bist ein Kavalier. Du mußt den Schimpf nicht auf dir figen laffen. Du mußt das Fraulein nicht fahren laffen, nein, das mußt du um alle Welt nicht thun, Horrmann! Hagel und Wetter! ich wurde das Aeußerste versuchen, wenn ich an deiner Stelle ware.

herrmann. Ich ruhe nicht, bis ich Ihn und Ihn unter'm Boben habe.

Frang. Nicht fo fturmifc, herrmann! Komm naber -- bu follft Amalia haben!

herrmann. Das muß ich, trop bem Teufel! bas muß ich!

Fran z. Du follst sie haben, sag' ich dir, und das von meiner hand. Komm naher, sag' ich — du weißt vielleicht nicht, daß Karl so gut als enterbt ift?

Hort, das ich hore.

Aranz. Sep ruhig, und höre weiter! du sollst eine Andermal mehr davon hören — ja, ich sage dir, seit eilf Monaten so gut als verbannt. Aber schon bereut der alte den voreiligen Schritt, den er doch, clachend will ich hoffen, nicht selbst gethan hat. Auch liegt ihm die Edelreich täglich hart an mit ihren Vorwürsen und Klagen. Ueber Kurz oder Lang wird er ihn in allen vier Enden der Welt aufsuchen lassen, und gute Nacht, Herrmann! wenn er ihn sindet. Du kannst ihm ganz demuthig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt.

herrmann. Ich will ihn am Krucifir erwurgen!

Franz. Der Bater wird ihm bald die Herrschaft abstreten, und in Ruhe auf seinen Schlössern leben. Jest hat der stolze Strudelsopf den Zügel in Händen, jest lacht er seiner Hasser und Neider — und ich, der ich dich zu einem wichtigen großen Manne machen wollte, ich selbst, Herrsmann, werde tiesgebuckt vor seiner Thurschwelle —

Herrmann (in Sibe). Nein, so wahr ich Herrmann heiße, das sollt ihr nicht! wenn noch ein Fünkchen Verstand in diesem Gehirne glostet! das sollt ihr nicht!

Frang. Wirst du es hindern? auch dich, mein lieber herrmann, wird er seine Geißel fuhlen laffen, wird bir in's Angesicht spepen, wenn du ihm auf der Straße begegnest, und wehe dir dann, wenn du die Achsel zucht oder das

Maul fraumft - fiche, fo ficht's mit beiner Anwerbung um's Fraulein, mit beinen Aussichten, mit beinen Entwurfen.

herrmann. Cagt mir! was foll ich thun?

Franz. Höre denn, herrmann! daß du fiehft, wie ich mir dein Schickfal zu herzen nehme als ein redlicher Freund — geh — fleide bich um — mach bich ganz unstenntlich, laß bich beym Alten melden, gib vor, du famest geraden Wegs aus Vohmen, hattest mit meinem Bruder dem Treffen ben Prag bergewohnt — hattest ihn auf der Wahlsstatt den Geist aufgeben sehen —

herrmann. Wird man mir glauben?

Franz. Hoho! dafür laß mich forgen! Nimm biefes Paket. Hier findest du deine Kommission ausführlich. Und Dokumente dazu, die den Zweisel selbst glaubig machen sollen — Mach jest nur, daß du fortkommst, und ungesehen! Spring durch die Kinterthur in den Hof, von da über die Gartenmaner — die Katastrophe dieser Tragi: Komddie über: laß mir!

herrmann. Und die wird fenn: Divat der neue herr, Francistus von Moor!

Franz einesteit ihm die Backen. Wie schlau du bift?
— denn siehst du, auf diese Art erreichen wir alle Zwecke zumal und bald. Amalia gibt ihre Kofnung auf ihn auf. Der Alte mist sich den Tod seines Schnes ben, und — er tränselt — ein schwansendes Gebäude braucht des Erdbezbens nicht, um über'n Hausen zu fallen — er wird die Nachricht nicht überleben — dann bin ich sein einziger Sohn — Amalia hat ihre Stüsen verloren, und ist ein Spiel meines Willens, da kannst du leicht denken — furz, alles geht nach Wunsch — aber du mußt dein Wort nicht zurüst. nehmen.

herrmann. Was fagt ihr? (froblodend). Ch foll bie Angel in ihren Lauf gurudfehren, und in dem Eingeweide ihres Schufen muthen — rechnet auf mich! Last nur mich machen — Adieu!

Frang (ihm nachrusent). Die Ernte ist bein, lieber Herrmann! — (allein) Wenn ber Ochse den Kornwagen in die Schenne gezogen hat, so muß er mit hen vorlieb nehmen. Dir eine Stallmagd, und keine Amalia! (Geht ab.)

### 3 wente Scene.

Des alten Moors Schlafzimmer.

Der alte Moor ichlafend in einem Lehnfeffel. Umalia.

Amalia (sachte herbenfchleichend). Leife, leife! er schlums mert. (Sie fielt fich vor ben Schlasenden). Wie schon, wie ehre würdig! — ehrwürdig, wie man die Heiligen malt — nein, ich fann dir nicht zürnen! Beißlockiges Haupt, dir fann ich nicht zürnen! Schlumm're sanft, wache froh auf, ich allein will hingeh'n und leiden.

D. a. Moor (naumend). Mein Sohn! mein Sohn! mein Sohn!

Amalia (ergreift seine Sand). Horch, horch! fein Cohn ift in feinen Traumen.

D. a. Moor. Bift du da? bift du wirklich? ach! wie siehst du so elend? Sieh mich nicht an mit diesem kummers vollen Blick! ich bin elend genug.

Amalia (wedt ihn fcnell). Seht auf, lieber Greis! ihr traumtet nur. Jast euch!

D. a. Moor (halb wach). Er war nicht ba? brudt' ich

nicht feine Sande? Garftiger Frang! willft du ihn auch meis nen Traumen entreißen?

Amalia. Merfft bu's, Amalia?

D. a. Moor (ermuntert fich). Wo ift cr? wo? wo bin ich? Du ba, Amalia?

Amalia. Wie ift cuch? 3hr folieft einen erquiden: ben Schlummer.

D. a. Moor. Mirtraumte von meinem Sohne. Wa: rum hab' ich nicht fortgetraumt? Bielleicht hatt' ich Berzei: hung erhalten aus feinem Munde.

Um a li a. Engel grollen nicht — er verzeiht ench. (Fabt feine Sand mit Webmuch). Later meines Karls! ich ver: 3eih' euch.

D. a. Mo o r. Nein, meine Tochter! biese Tobten, Farbe beines Angesichts verdammit den Bater. Armes Madchen! Ich brachte dich um die Freuden beiner Jugend — o fluche mir nicht!

Amalia chut feine Sand mit Bartichtett. Euch? D. a. Moor. Kennft du biefes Dild, meine Tochter? Amalia. Karls! —

D. a. Moor. So fah er, als er in's fechszehnte Jahr ging. Jeht ift er anders — Oh, es wuthet in meinem Innern — diese Milbe ist Unwillen, dieses Lächeln Verzweise lung — Nicht wahr, Amalia? Es war an seinem Geburtstage in der Jasminlaube, als du ihn maltest? — Oh meine Cochter! Eure Liebe machte mich so glücklich.

Am alia (immer das Auge auf das Bird gebefiet). Rein, nein! er ift's nicht. Ben Gott! das ift Karl nicht — hier, hier (auf herz und Stirne zeigend) fo gang, fo anders. Die träge Farbe reicht nicht, den himmlischen Geist nachzuspie-

geln, der in seinem feurigen Auge herrschte. Beg damit! Dies ist so menschlich! Ich war eine Stumperinn.

D. a. Moor. Diefer hulbreiche, erwarmende Blid - war' er vor meinem Bette gestanden, ich hatte gelebt mitten im Tobe! Rie, nie war' ich gestorben!

Amalia. Nie, nie war't ihr gestorben? Es war' ein Sprung gewesen, wie man von einem Gedanken auf einen andern und schönern hupft — dieser Blick hatt' ench über's Grab hinübergeleuchtet. Dieser Blick hatt' euch über die Sterne getragen!

D. a. Moor. Es ist schwer, ce ist traurig! Ich sterbe, und mein Sohn Karl ist nicht hier — ich werde zu Grabe gestragen, und er weint nicht an meinem Grabe — Wie suß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gebet eines Sohnes — das ist Wiegengesang.

Amalia (idwarmend). Ja füß, himmlisch füß ist's, ein: gewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gesfang des Geliebten — vielleicht träumt man auch im Grabe noch fort — ein langer, ewiger, unendlicher Traum von Karln, bis man die Glocke der Auferstehung läutet — (ausspringend, entzückt) und von jest an in seinen Armen auf ewig, (Nause. Sie geht an's Klavier, und spielt).

Millft bid, Settor, ewig mir entrelfien, Mo ted Acaciden mordend Gifen Dem Patrofind ichrecklich Opfer bringt? Wer wird tunftig beinen Kleinen febren Speere werfen und die Gotter ehren, Wenn hinunter bich ter Kanthus ichlingt?

D. a. Moor. Ein schones Lied, meine Tochter. Das mußt bu mir vorspielen, eh ich fterbe.

Amalia. Es ift ber Abichied Andromaches und Set-

tord - Karl und ich haben's oft zusammen zu der Laute gefungen. (Spiett fon).

Theured Welb, geb, bol bie Totedlange, Lab mich fort jum wiften Kriegedtange! Meine Schultern tragen Slium. Ueber Affinanar uni're Götter! hetter falle, ein Baterlandd: Erretter, Und wir feb'n und wieder in Elpfium.

#### Daniel.

Daniel. Es wartet draugen ein Mann auf euch. Er bittet, vorgelaffen zu werden, er hab' euch eine wichtige Zeitung.

D. a. Moor. Mir ift auf der Welt nur etwas wichtig, du weißt's, Umalia — Ift's ein Unglücklicher, der meiner hulfe bedari? Er foll nicht mir Seufzen von hinnen gehn.

Amatia. Ji's ein Bettler, er foll eilig herauf fom: men. (Daniel ab).

D. a. Moor. Amalia, Amalia! schone meiner! Umalia (wett fert).

Minmer laufch' ich beiner Waffen Schalle, Einsam liege bein Gifen in ber Salle, Priame grober Gelbenfiamm verbiebt! Du wirft bingeb'n, wo fein Tag mehr scheinet, Der Cochtus burch bie Quiffen weiner, Deine Liebe in bem Lethe ftirbt.

Mu mein Gebnen, all mein Denten Coll ber fcmarge Letheftuß ertranten, Aber meine Lebe nicht! Sorch! ber Wilbe raft fcon an ben Mauern -Gurte mir bas Gewert um, las bas Trauern! Bettore Liebe firbt im Lethe nicht!

Frang. Herrmann (verfappt). Daniel. Frang. hier ift ber Manu. Schredliche Botschaften, fagt er, warten auf euch. Konnt ihr fie horen?

D. a. Moor. Ich fenne nur eine. Tritt ber, mein Freund, und ichone mein nicht! Reichtihm einen Becher Bein!

Herrmann ant weranderter Stimme). Gnabiger Hert! last es einen armen Mann nicht entgeiten, wenn er wider Willen ener Herz durchbohrt. Ich bin ein Fremdling in die; sem Lande, aber euch fenn' ich sehr gut, ihr send der Vater Karls von Moor.

D. a. Moor. Woher weißt du das?

herrmann, 3ch fannte euren Sohn -

Amalia (auffahrend). Er lebt? lebt? Du kennft ihn? wo ift er, wo? (will hinwegrennen).

D. a. Moor. Du weißt von meinem Cohne?

Herrmann. Er studirte in Leipzig. Bon da zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er durchschwärmte Deutsch: Iand in die Aunde, und, wie er mir sagte, mit unbedecktem Haupt, barfuß, und erbettelte sein Brot vor den Thuren. Fünf Monate drauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Destreich wieder auß, und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog ihn der Hall von Friedrichs siegreischer Trommel nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, daß ich den Tod sierbe auf dem Bette der Helben, ich habe keinen Bater mehr!

D. a. Moor. Sieh mich nicht an, Amalia!

herrmann. Man gab ihm eine Fahne. Er flog den preußischen Siegessug mit. Wir famen zusammen unter ein

Belt zu liegen. Er fprach viel von feinem alten Bater und von beffern, vergangenen Tagen — und von vereitelten Soffe nungen — und fianden die Thranen in den Angen.

D. a. M o or werhalt fein Genicht in das Juffen). Stille, o fiille!

Herrmann. Acht Tage darauf war das heiße Treffen ben Prag — ich darf euch fagen, euer Schn hat fich gehalten wie ein wackerer Kriegsmann. Er that Wunder vor den Augen der Armee. Fünf Regimenter mußten neben ihm wecht ieln, er ftand. Feuerfugeln fielen rechts und links, euer Schn ftand. Eine Kugel zerschmetterte ihm die rechte Hand, euer Sehn nahm die Fahne in die linke, und ftand —

Am alia (in Enizadung). Heftor, Heftor! hort ihr's? er ftand -

Herr mann. Ich traf ihn am Abend der Schlacht nies dergesunken unter Augel: Gerfeife, mit der linken hielt er das fürzende Mut, die rechte hatte er in die Erde gegrasben. Bruder! rief er mir entgegen, est lief ein Gemurmel durch die Glieder: der General sen vor einer Stunde gefalten —,, Er ist gesallen, sagt' ich, und du?" — Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er, und ließ die linke Hand los, der solge seinem General, wie ich! Bald darauf hanchte er seine große Seele dem Helden zu.

Frang (wild auf herrmann lodgehend). Daß der Tod deine verfluchte Junge versiegle! Bist du hieher kommen, unsferm Bater den Todesstoß zu geben? — Bater! Amalia! Bater!

herrmann. Es war der lette Wille meines fierben: den Kameraden. Rimm dies Schwert, rochelte er, du wirft's meinem alten Bater überliefern; das Blut feines Sohnes tlebt daran, er ift gerochen, er mag fich weiden. Sag ihm, , sein Fluch hatte mich gejagt in Kampf und Tod, ich sen gefallen in Verzweiflung! Sein letzter Seufzer war Amalia.

Amalia (wie aus einem Todesschlummer ausgejagt). Sein letter Seufzer — Amalia!

D. g. Moor (grafflich ichrenend, fich die Saare ausraufend). Mein Fluch ihn gejagt in ben Tob! gefallen in Verzweiflung!

Frang (umberirrend im Simmer). Dh! Bas habt ihr ges macht, Bater? Mein Sarl, mein Bruder!

herrmann. hier ift das Schwert, und hier ift auch ein Portrat, das er zu gleicher Zeit aus bem Busen zog! Es gleicht diesem Fraulein auf ein haar. Dies soll meinem Bruber Franz, sagte er, — ich weiß nicht, was er damit saz gen wollte.

Frang (wie erstaunt). Mir? Amalia's Portrat? Mir, Karl, Amalia? Mir?

Amalia (heftig auf Berrmann todgehend). Feiler, beftos dener Betrüger! (faßt ihn hart an).

herrmann. Das bin ich nicht, gnabiges Fraulein. Sehet felbst, ob's nicht ener Bilb ift — ihr mogt's ihm wol felbst gegeben haben.

Frang. Ben Gott! Amalia, das beine! Es ift mahr: lich das beine!

Amalia (gibt ihm bas Bild gurud). Mein, mein! D Himmel und Erde!

D. a. Moor (schrenend, sein Gesicht zerstelfchend). Wehe, Wehe! mein Fluch ihn gejagt in den Tod! gefallen in Ber: zweiflung!

Frang. Und er gedachte meiner in der letten foweren Stunde bes Scheidens, meiner! Englische Seele — da schon das schwarze Panier des Todes über ihm rauschte — meiner! —

D. a. Moor clattent). Mein Fluch ihn gejagt in ben Sod, gefallen mein Sohn in Verzweiftung! -

herrmann. Den Jammer fieh' ich nicht aus. Lebt wol, alter herr! deife zu Frange. Warum habt ihr auch bas gemacht, Junker? (gest fchnell ab).

Um a li a (auffpringend, ihm nach). Bleib, bleib! Bas waren feine leften Worte?

herrmann (gurudrufent). Sein lefter Seufzer mar Amalia. (216).

Amalia. Sein lester Seufzer war Amalia! — Nein, du bist fein Betrüger! So ist es mahr — wahr — er ist tedt! — todt! — tin und her taumelnd, bis sie umsinte todt — Karl ist todt —

Frang. Das feh' ich? Was fieht ba auf bem Schwert? gefchrieben mit Blut - Amalia!

Amalia. Bon ibm?

Frang. Seh' ich recht, ober traum' ich? Siehe ba mit blutiger Schrift:

Frang, verlaß meine Amalia nicht! Sieh boch, sieh boch! und auf ber andern Seite: Amalia! deinen Sib gerbrach der allgewaltige Tod. — Siehst du nun, siehst du nun? Er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit dem warmen Blut seines Herzens, schrieb's an der Swizseir seperlichem Rande! Sein siehender Geist verzog, Franz und Amalia noch zusammen zu knüpfen.

Amalia. Seiliger Gott! es ift feine Sand. — Er hat mich nie geliebt! (ichnell ab).

Frang (auf den Boden fiampfend). Verzweifelt! meine ganze Aunft erliegt an dem Starrfopf.

D. e. Moor. Wehe, wehe! Berlaß mich nicht, meine Tochter! - Franz, Franz! gib mir meinen Sohn wieder! Franz. Wer war's, der ihm den Fluch gab? Wer war's, der seinen Sohn jagte in Kampf und Tod und Verzweistung? — Oh! er war ein Engel! ein Kleinod des Himmels. Fluch über seine Henter! Fluch, Fluch über euch selber! —

D. a. Moor (ichtagt mit gebalter Fauft wider Bruft und Sitrn). Er war ein Engel, war ein Kleinod des himmels! Fluch, Fluch, Derderben, Fluch über mich felber! Ich bin der Bater, der feinen großen Sohn erschlug. Mich liebt' er bis in den Tod! mich zu rächen, rannte er in Kampf und Tod! Ungeheuer, Ungeheuer! (wütset wider fich felber).

Frang. Er ift bahin, mas helfen fpate Klagen? (66; nifch tachend). Es ift leichter morden, als lebendig machen. Ihr werdet ihn nimmer aus feinem Grabe guruchholen.

D. a. Moor. Nimmer, nimmer, nimmer aus dem Grabe zurückholen! Hin, verloren auf ewig! — Und du hast mir den Fluch aus dem Herzen geschwazt, du — du — Meienen Sohn mir wieder!

Frang. Reigt meinen Grimm nicht. Ich verlaß euch im Tobe! --

D. a. Moor. Scheufal! Scheufal! Schaff mir meinen Sohn wieder! (fahrt aus dem Seffel, will Franzen an der Gurgel faffen, der ihn juruckschleubert).

Franz. Kraftlose Knochen! ihr wagt es - Stirb! Berzweisle! (916).

#### Der alte Moor.

Taufend Fluche bonnern bir nach! Du haft mir meinen Sohn aus den Armen gestohlen (von Berzweistung bin und ber geworfen im Sessel). Webe, Webe! Berzweiseln, aber nicht sterben! — Sie sliehen, verlassen mich im Tode — meine guten Engel slichen von mir, weichen alle die Heiligen vom

cisgranen Morder — Wehe! Wehe! Will mir keiner bas Saupt balten, will keiner bie ringende Seele entbinden? Keine Sohne! keine Tochter! keine Freunde! — Menschen nur — will keiner? — Allein — verlassen — Wehe! Wehe! — Berzweifeln, aber nicht sterben!

Mmalia (mit verweinten Mugen).

D. a. Moor. Amalia! Bote des himmels! Kommft du, meine Geele gu lofen?

Amalia (mit sanfterm Ton). Ihr habt einen herrlichen Sohn verloren.

D. a. Moor. Ermordet, willst du sagen. Mit dies fem Zeugniß belastet tret' ich vor den Richterstuhl Gottes.

Amalia. Nicht also, jammervoller Greis! ber himm: lifde Bater rudt' ihn zu sich. Wir waren zu gludlich ge- wosen auf dieser Welt. — Droben, broben über ben Sou: nen — Wir seh'n ihn wieder.

D. a. Moor. Wiedersehen, wiedersehen! Oh es wird mir burch die Seele schneiden ein Schwert — wenn ich ein Heiliger ihn unter den Heiligen sinde — Mitten im Himmel werden durch mich schauern Schauer der Holle! Im Anstauen des Unendlichen mich zermalmen die Erinnerung: Ich habe meinen Sohn ermordet!

Amalia. Ch, er wird euch die Schmerz: Erinnerung aus der Seele lächeln! Send doch heiter, lieber Later! ich bin's jo ganz. Hat er nicht schon den himmlischen Hörern den Namen Amalia vorgesungen auf der seraphischen harse, und die himmlischen Hörer lispetten leise ihn nach? Sein lester Seuszer war ja Amalia! wird nicht sein erster Jubel Amalia! sepn?

D. a. De o or. Simmlischer Troft quillt von beinen

Lippen! Er wird mir lacheln, fagft du? Bergeben? Du mußt ben mir bleiben, Geliebte meines Karle, wenn ich fterbe.

Amalia. Sterben ift Flug in feine Arme. Wohl euch! Ihr fend zu beneiden. Warum find biese Gebeine nicht murb? Warum diese Haare nicht grau? Wehe über die Krafte der Jugend! Willfommen, du marklofes Alter, nas ber gelegen dem himmel und meinem Karl!

# Frang dritt auf).

D. a. Moor. Tritt her, mein Cohn! Bergib mir, wenn ich vorhin zu hart gegen bich war! ich vergebe bir alles. Ich möchte fo gern im Frieden ben Geift aufgeben.

Frang. Sabt ihr genug um euren Sohn geweint? So viel ich febe, habt ihr nur einen.

D. a. Moor. Jafob hatte der Sohne zwolf, aber um feinen Joseph hat er blutige Thranen geweint.

Frang. Sum!

D. a. Moor. Geh, nimm die Vibel, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jakobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und damals bin ich noch nicht Jastob gewesen.

Amalia. Welches foll ich ench lefen? (nimmt die Bibet

D. a. Moor. Lies mir den Jammer des Berlassenen, als er ihn nimmer unter seinen Kindern fand — und versgebens sein harrte im Kreise seiner eilse — und sein Klage: Lied, als er vernahm, sein Joseph sey ihm genommen auf ewig —

Amalia (11est). "Da nahmen sie Josephs Rock, und "schlachteten einen Ziegenbock, und tauchten den Rock in "das Blut, und schieften den bunten Rock hin . und ließen "ihn ihrem Vater bringen, und fagen: Diesen haben wir

"funden, fiche, ch's beines Sohnes Nock fen, ober nicht?
"(Trang geht ploplich binmen). Er erkannte ihn aber und iprach:
"Es ift meines Sohnes Nock, ein bises Thier hat ihn ge"fressen, ein reißend Thier hat Joseph gerrissen," —

D. a. Moor Galt auf's Kiffen gurud). Ein reißend Thier hat Joseph zerriffen!

Am a lia uest weiter. "Und Jasob zerriß seine Aleis, "der, und legte einen Sack um seine Lenden, und trug Leid "um seinen Sohn lange Zeit, und all seine Sehne und Toche, "ter traten auf, daß sie ihn tresteten, aber er wollte sich "nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hin: "Interfahren —

D. a. Moor. Hor auf, hor auf! Mir wird fehr übel. Am alia (binguipringend, tagt bas Buch fallen). Hilf him: mel! Was ift bas?

D. a. Moor. Das ist ber Tob! — Schwarz — schwimmt — vor meinen — Augen — ich bitte dich — rufe dem Passor — daß er mir — das Abendmahl reiche — Boist — mein Sohn Franz?

Amalia. Er ift gestohen! Gott erbarme sich unser! D. a. Moor. Gestohen — gestohen von des sierbenz den Bett? — Und das all — all — von zwen Lindern voll Hoffnung — du haft sie — gegeben — hast sie — geznommen — — dein Name sen —

A m a lia (mit einem pfoglichen Schren). Todt! alles todt! (ab in Bergweiftung)

Frang (hupft frohlodend berein).

Tobt, idreven fie, tobt! Jest bin ich herr. Im gan: zen Schloffe zetert es, tobt! — Wie aber, ich laft er vielleicht nur? — Frenlich, ad freplich! bas ift nun frevlich ein Schlaf, wo es ewig niemals, Guten Morgen, heißt —

Schlaf und Tob find nur 3willinge. Wir wollen einmal die Namen wechseln! Baderer, willfommener Schlaf! Dir wollen dich Tod beigen! (Er druckt ibm die Augen gu). Der wird nun fommen, und es wagen, mich vor Gericht zu for: bern? ober mir in's Angeficht ju fagen: du bift ein Schur: fe? Weg benn mit biefer laftigen Larve von Sanftmuth und Tugend! Run follt ihr den nachten Frang feben, und euch entseben! Mein Bater überzuderte feine Korberungen. fouf fein Gebiet gu einem Familiengirfel um, faß liebreich ladelnd am Thor, und grufte fie Bruder und Rinder. -Meine Augbraunen follen über euch herhangen wie Gewit: ter: Wolfen, mein berrifder Name ichweben wie ein drobenber Komet über biefen Gebirgen, meine Stirn foll euer Wetterglas fenn! Er ftreichelte und foste ben Maden, ber gegenihn ftorrig gurud ichlug. Streicheln und Rofen ift meine Sache nicht. Ich will euch die gadigen Sporen in's Rleifch hauen, und die icharfe Geißel versuchen. - In meinem Be: biet foll's fo weit fommen, daß Kartoffeln und bunnes Bier ein Traftament fur Festtage werden, und mehe bem, ber mir mit vollen feurigen Baden unter die Augen tritt! Blaffe ber Armuth und fflavischen Kurcht find meine Leibfarbe; in Diese Liveren will ich euch fleiden!

(Er geht ab).

# Dritte Scene.

Die bobmifden Balber.

Spiegelberg. Ragmann. Rauberhaufen.

Ragmann. Bift da? bift's wirklich? So laf bich boch zu Bren gusammendrucken, lieber Herzensbruder Mo-

rig! Willfommen in ben bohmischen Malbern! Dift ja groß worden und ftart. Stern : Areng : Lataillon! Bringft ja Mefruten mit einen gangen Trieb, du treflicher Berber!

Spicaelberg. Gelt, Bruder? Gelt? Und bas gange Kerle bagu! - bu glaubft nicht, Gottes fichtbarer Cegen ift ben mir: war bir ein armer hungriger Tropf, hatte nichts, als biefen Stab, da ich über ben Jerdan ging, und iest find unferer acht und fiebengia, meifiens ruinirte Aras mer, rejicirte Magifter und Schreiber aus den ichwäbischen Provincen, das int dir ein Korps Kerle, Bruder, deliciofe Buriche, fag' ich bir, wo einer bem andern bie Knopfe von den Sofen fliehlt, und mit geladener Glinte neben ihm ficher ift - und haben voll auf, und fteben dir in einem Menommee vierzig Meilen weit, bas nicht zu begreifen ift. Da ift dir feine Zeitung, wo bu nicht ein Artifelden von dem Schlauforf Spiegelberg wirft getroffen haben, ich halte fie mir auch pur deswegen - vom Kopf bis gu'n Rugen haben fie mich bir bingestellt, bu meinft, bu fabeft mich, fogar meine Rockfnopfe haben fie nicht vergeffen. Alber wir führen fie erbarmlich am Narrenfeil herum. 3ch geh' letthin in die Druderen, geb' vor, ich hatte ben beruchtige ten Sviegelberg gegebn, und diftir' einem Efrigler, ber bort faß, bas leibhafte Bild von einem dortigen Wurmboftor in die Reder, das Ting fommt um, der Kerl wird eingejogen, par Force inquirirt, und in ber Angft und in ber Dummbeit gefieht er bir, bol mich ber Teufel! gefieht bir, er fen ber Spiegelberg - Donner und Metter! ich war eben auf bem Sprung', mich beum Magiftrat anguge: ben, daß die Kanaille mir meinen Namen fo verhungen foll - wie ich fage, bren Monate d'rauf hangt er. 3ch mußte nachher eine derbe Prije Tobact in die Rafe reiben,

als ich am Galgen verbenspazierte, und ben Psevdo: Spies gelberg in seiner Glorie da paradiren sah — und unterdessen daß Spiegelberg hangt, schleicht sich Spiegelberg ganz sachte aus den Schlingen, und deutet der superflugen Gerechtigkeit hinterrucks Cselsohren, daß es zum Erbarmen ist.

Ragmann clacht). Du bift eben noch immer ber alte. Spiegelberg. Das bin ich, wie du fiehft, an Leib und Geel. Marr! einen Graß muß ich dir doch erzählen. ben ich neulich im Cacilien : Aloffer angerichtet babe. 3ch treffe bas Rlofter auf meiner Wanderschaft fo gegen bie Dammerung, und da ich eben den Tag noch feine Patrone verschoffen hatte, bu weißt, ich haffe bas diem perdidi auf den Tod, fo mußte die Nacht noch burch einen Streich verherrlicht werden, und follt's dem Teufel um ein Dhr gel: ten! Wir halten und rubig bis in die fpate Racht. Es wird mausstill. Die Lichter geben aus. Wir benten, die Monnen fonnen jest in den Febern fenn. Dun nehm' ich meinen Kameraden Grimm mit mir, beiße die andern war: ten vor'm Thor, bis fie mein Pfeifchen horen wurden, versichere mich bes Klosterwächters, nehm' ihm die Schlis fel ab, fcbleiche mich binein, wo die Magde fcbliefen, prattigir' ihnen die Kleider weg, und heraus mit bem Pack jum Thor. Wir gebn weiter von Belle ju Belle, nehmen einer Schwester nach ber andern die Rleider, endlich auch ber Meb: - tiffinn. - Jest pfeif' ich, und meine Kerle braufen fangen an ju frurmen und ju haffeliren, als fame ber jungfte Tag, und binein mit benialischem Gepolter in die Bellen ber Schwestern! - hababa! - da hatteft du die Sas feben fol-Jen, wie die armen Thierden in der Finsternis nach ihren Moden tappten, und fich jammerlich geberbeten, ba fie gum Teufel waren, und wir indes wie alle Donnerwetter juge:

fest, und wie fie fich vor Schred und Befturgung in Bett: laden widelten, oder unter den Ofen gufammenfrochen wie Rapen, und das erbarmliche Gezeter und Lamento, und endlich gar die alte Schnurre, die Aebtiffinn, - du weißt, Bruber, bag mir auf diefem weiten Erdenrund fein Beicopf fo juwiber int, als eine Spinne und ein altes Weib. und nun dent' bir einmal die ichwarzbraune, runglige Bettel vor mir herumtangen, mich ben ihrer jungfräulichen Sittsamfeit bejdworen - alle Teufel! ich hatte ichon den Ellenbogen angesett, ihr die übriggebliebenen wenigen ed len vollende in den Maftdarm zu frogen - furg refolvirt! entweder beraus mit dem Gilbergeschirr, mit dem Alo: fteridat und allen den blanken Thalerden, oder - meine Kerle verstanden mich ichon - ich sage dir, ich hab' aus bem Aloiter mehr benn taufend Thaler Werthe geschleift. und ben Epag obendrein, und meine Kerle haben ihnen ein Undenfen binterlaffen, fie werden ihre neun Monate dran gu fdleppen haben'.

Ragmann (auf den Boden ftampfend). Daß mich ber Donner da weg hatte!

Spiegelberg. Siehft du? Sag' du mehr, ob das tein Leben ift? und daben bleibt man frisch und ftark, und das Korpus ift noch bensammen, und schwillt dir ftundlich wie ein Pralaten: Bauch — ich weiß nicht, ich muß was Magnetisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel auf Gottes Erdboden anzieht, wie Stahl und Sisen.

Ragmann. Schoner Magnet bu! Aber fo mocht' ich Sonfere boch wiffen, was fur Gerereven bu brauchft -

Spiegelberg. Hererenen? Braucht feiner Hererenen - Kopf mußt du haben! Ein gewisses praktisches Judicium, das man frenlich nicht in der Gerfie frift — denn siehst du, ich pfleg' immer zu sagen: einen honetten Mann kann man aus jedem Weidenstoßen formen, aber zu einem Spisbuben will's Gruß — auch gehort dazu ein eignes National: Genie, ein gewisses, daß ich so sage, Spisbuben ken: Klima.

Raymann. Bruder! man hat mir Italien gerühmt. Spiegelberg. Ja ja! man muß niemand sein diecht vorenthalten, Italien weist auch seine Männer auf, und wenn Deutschland so fortmacht, wie es bereits auf bem. Wege ift, und die Vibel vollends hinaus votirt, wie es die glänzendsten Aspekten hat, so kann mit der Zeit auch noch, aus Deutschland was Gutes kommen, — überhaupt aber,: muß ich dir sagen, macht das Klima nicht sonderlich viel, das Genie kommt überall fort, und das übrige, Bruder — ein Holzapfel, weißt du wohl, wird im Paradies: Gärtlein selbst ewig keine Ananas — aber das ich dir weiter sage, — wo bin ich siehen geblieben?

Ragmann. Ben ben Kunftgriffen!

Spiegelberg. Ja recht, ben den Annstgriffen. So ist dein Erstes, wenn du in die Stadt kommst, du ziehst ben den Bettelvögten, Stadt patronllanten und Zuchtknechten Aundschaft ein, wer so am fleißigsten ben ihnen einspreche, die Ehre gebe, und diese Aunden sucht du auf — servner nistest du dich in die Kassehäuser, Vordelle, Wirthschäuser ein, spähst, sondirst, wer am meisten über die wohlsseile Zeit, die Fünst pro Cent, über die einreißende Pest der Polizevverbesserungen schreht, wer am meisten über die Mesgierung schimpst, oder wider die Physsognomist eisert und dergleichen Bruder! das ist die rechte Höhe! Die Ehrlichseit wackelt wie ein hohler Zahn, du darfst nur den Pelikan ansiehen, — oder besser und kürzer: du gehst und wirst einen

vollen Bentel auf die offene Straße, versiecht bich irgend. wo, und merkst dir wohl, wer ihn aushebt — eine Weile drauf jagst du hinterber, sucht, schrenft, und fragst nur so im Borbengehen: Haben der Herr nicht etwa einen Geldzbeutel gefunden? Sagt er, ja, — nun so hat's der Teusel geschen; leugnet er's aber? der Herr verzeihen — ich wüßte mich Licht zu entsinnen, — ich bedaure, (ausspringend). Bruz der! Triumph, Bruder! Losch beine Laterne aus, schlauer Diogenes! — du haft beinen Mann gefunden.

Ragmann. Du bift ein ausgelernter Prafticus.

Spiegelberg. Mein Gott! als ob ich noch jemals baran gezweifelt batte - Mun bu beinen Mann in bem Samen baft, mußt bu's auch fein ichlau angreifen, bag bu ihn hebft! - Giehft du, mein Gobn? bas hab' ich fo ge: macht: - Go bald ich einmal die Farthe hatte, bangt' ich mich meinem Kandlbaten an wie eine Klette, foff Bru: bericaft mit ihm, und Notabene! Bechfren mußt du ihn balten! ba geht frenlich ein Schones brauf, aber bas achteft bu nicht - - bu gehft weiter, du fahrft ihn in Spiel: Kompagnien und ben liederlichen Menschern ein, verwickelft ihn in Schlägerenen und ichelmische Streiche, bis er an Saft und Kraft und Geld und Gewiffen, und gutem Ramen banferott wird, benn incidenter muß ich dir fagen, du richteft nichts aus, wenn bu nicht Leib und Seele verderbit -Glaube mir, Bruder! bas bab' ich aus meiner farten Prari wohl funfzigmal abstrahirt, wenn ber ehrliche Mann ein: mal aus dem Reft gejagt ift, fo ift der Teufel Meifter -Der Schritt ift bann jo leicht - o jo leicht, als ber Eprung von einer Sure zu einer Betidwefter. - Sord boch! was für ein Anall war bas?

Dagmann. Es war gebonnert, nur fortgemacht!

Spiegelberg. Doch ein furgerer befferer Beg ift ber, bu plunderft beinem Manne Saus und Sof ab, bis ihm fein hemd mehr am Leibe hebt, alsbann fommt er bir von felbft - lebre mich die Pfiffe nicht Bruder - frag' eine mal das Aupfergesicht bort - Schwere Roth! den hab' ich fcon in's Garn gefriegt - ich hielt ihm vierzig Dufaten bin, die follt' er haben, wenn er mir feines Serrn Schlusfel in Bachs bruden wollte - benf' einmal! die bumme Benie thut's, bringt mir, bol mich ber Tenfel! die Schluf: fel, und will jest das Geld haben - Monfieur, fagt' ich, weiß er auch, daß ich jest die Schluffel gerabes Wege gum Polizen : Lieutenant trage, und ihm ein Logis am lichten Galgen miethe? - Taufend Saferment! ba hatteft bu ben Kerl seben sollen die Angen aufreißen, und anfangen gu zavveln wie ein naffer Pudel -- "Um's himmels willen, hab' ber herr boch Ginfict! ich will - will -" was will er? will er jest gleich ben Bopf bingufichlagen und mit mir gum Teufel geh'n? - "v von Bergen gern, mit Frenben" - Sababa! guter Schluder, mit Speck fangt man Manfe - lach ihn doch aus, Nazmann! hababa!

Magmann. Ja, ja, ich muß gestehen. Ich will mir biese Lektion mit goldnen Ziffern auf meine hirntafel schreisben. Der Satan mag seine Leute kennen, daß er dich zu seinem Makler gemacht hat.

Spiegelberg. Gelt, Brnber? und ich benke, wenn ich ihm Zehen stelle, laßt er mich frey ausgehen — Gibt ja jeder Berleger seinem Sammler bas zehnte Eremplar graztis, warum soll ber Teufel so judisch zu Werke gehn? — Magmann! ich rieche Pulver —

Raymann. Capperment! ich riech's auch schon lange. - Gib Acht, es wird in der Rabe was gesett haben! -

Ja ja! wie ich bir fage, Moriz — bu wirst bem Haupt: mann mit beinen Refruten willfommen sepn — er hat auch schon brave Kerle angelockt.

Spiegelberg. Aberdiemeinen! die meinen — Pah — Ragmann. Run ja! fie mogen bubiche Fingerden haben — aber ich jage dir, der Ruf unfers Saurtmauns hat auch fcon ehrliche Kerle in Berfuchung geführt.

Spiegelberg. Ich will nicht hoffen.

Raymann. Sans Spaß! und sie schämen sich nicht, unter ihm zu dienen. Er mordet nicht um des Naubes willen wie wir — nach dem Geld schien er nicht mehr zu fragen, so bald er's vollauf haben konnte, und selbst sein Drittheil an der Beute, das ihn von Nochtswegen trifft, verschenkt er an Waisenkinder, oder läßt damit arme Junzgen von Hoffnung studiren. Aber soll er dir einen Landjunzker schröpfen, der seine Bauern wie das Bieh abschindet, oder einen Schurken mit goldnen Vorten unter den Hammer kriegen, der die Gesche falschmunzt, und das Auge der Gezechtigkeit übersilbert, oder sonst ein Herrchen von dem Gezlichter — Korl! da ist er dir in seinem Element, und haust teuselmäßig, als wenn jede Faser an ihm eine Furie wäre.

Spiegelberg. Sum! hum!

Na 3 mann. Neulich ersubren wir im Wirthsbause, daß ein reicher Graf von Regensburg durchfommen wurde, der einen Prozeß von einer Million durch die Psisse seines Abvofaten durchgesetht batte; er saß eben am Tisch und bretztelte, — wie viel sind unser? fragte er mich, indem er bastig ausstand; ich sab ihn die Unterlippe zwischen die Zähne klemmen, welches er nur thut, wenn er am grimmigsten ist — nicht mehr als fünf! sagt' ich — es ist genug! sagt' er, warf der Wirthinn das Geld auf den Tisch, ließ den

Bein, ben er fich hatte reichen laffen, unberührt fteben wir machten und auf ben Weg. Die gange Beit über fprach er fein Wort, lief abseitwarts und allein, nur daß er uns von Beit ju Beit fragte, ob wir noch nichts gewahr worden maren, und und befahl, bas Ohr an die Erde zu legen. Endlich fo fommt der Graf bergefahren, der Wagen fcwer bepackt, der Advokat faß ben ihm drin, voraus ein Rei: ter, nebenber ritten zwen Knechte - ba hattest du den Mann feben follen, wie er, zwen Terzerole in ber Sand, por und ber auf ben Wagen gufprang! und bie Stimme, mit der er rief: Salt! - der Autscher, der nicht Salt ma: den wollte, mußte vom Bod herabtangen, der Graf ichof aus dem Wagen in den Bind, die Reuter floben - bein Gelb, Kanaille! rief er donnernd - er lag wie ein Stier unter dem Beil - und bift du der Schelm, ber die Gerech: tigfeit zur feilen Gure macht? Der Advofat gitterte, baß ihm die Bahne flapperten, - ber Dolch ftat in feinem Bauch wie ein Pfahl in dem Meinberg - ich habe bas meine ge: than! rief er, und wandte fich ftolg von und weg; das Plun: bern ift eure Sache. Und somit verschwand er in den Walb -

Spiegelberg. Hum, hum! Bruder, was ich bir vorhin erzählt habe, bleibt unter uns, er braucht's nicht zu wissen. Berstehst du?

Ragmann. Mecht, recht! ich verfiehe.

Spiegelberg. Du tennst ihn ja! Er hat so feine Grillen. Du verstehst mich.

Magmann. Ich versteh', ich verstehe.

Schwarz (in vollem Lauf).

Magmann. Wer da? was gibts da? Paffagiers im Palb?

Schwarg. Surtig, hurtig! wo find die andern? -

Taufenbfaterment! ihr fieht da, und plaudert! Bift ihr benn nicht - wift ihr denn gar nicht? - und Roller -

Ragmann. Was denn, was benn?

Schwarz. Roller ift gehangen, noch vier andere mit— Razmann. Moller? Schwere Roth! feit wann woher weißt du's?

Schwarz. Schon über dren Wochen fist er, und wir erfahren nichts; schon dren Rechtstage find über ihn gehalten worden, und wir hören nichts, man hat ihn auf der Tortur eraminirt, wo der Hauptmann sen? — Der wacere Bursche hat nichts befannt, gestern ist ihm der Proces gemacht worden, diesen Morgen ist er dem Teusel ertra Post zugesahren.

Raymann. Vermaledent! weiß es der Hauptmann? Schwarz. Erft gestern erfährt er's. Er schäumt wie ein Sber. Du weißt's, er hat immer am meisten gehalten auf Roller, und nun die Tortur erst — Strick und Leistern sind schon an den Thurm gebracht worden, es half nichts; er selbst hat sich schon in Kapuziners: Kutte zu ihm geschlichen, und die Person mit ihm wechseln wollen; Roller schlug's hartnäckig ab; jest hat er einen Sid geschworen, daß es uns ciesalt über die Leber lief, er wolle ihm eine Todesfackel auzünden, wie sie noch keinem König geleuchstet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Mir ist bang' für die Stadt. Er hat schon lang eine Pique auf sie, weil sie so schallich bigott ist, und du weißt, wenn er sagt: ich will's thun! so ist's so viel, als wenn's unser einer gethan hat.

Raymann. Das ift mahr! ich fenne ben hauptmann. Wenn er bem Teufel fein Wort barauf gegeben hatte, in bie Solle zu fahren, er murbe nie beten, wenn er mit ei-

nem halben Bater Unfer felig werden konnte! - Aber ach! ber arme Roller! - ber arme Roller! -

Spiegelberg. Memento mori! Aber das regt mich nicht an. (Erillert ein Liedchein).

Seh ich vorben am Nabensteine, So bling' ich nur das rechte Auge ju, Und benf, du hängst mir wohl alleine. Wer ift ein Narr, ich ober bu?

Raymann (auffpringend). Horch! ein Schuf. (Schlegen und Lermen).

Spiegelberg. Roch einer! Raymann. Wieder einer! ber hauptmann! (Sinter ber Scene gefungen).

Die Rurnberger benten feinen, Gie batten ibn denn vor.

Da Capo.

Schweizer. Roller. (hinter ber Scene). Holla ho!

Ragmann. Roller! Roller! Solen mich gehn Teufel!

Schweizer. Roller, Ginter der Scene). Razmann! Schwarz! Spiegelberg! Nazmann!

Raymann. Moller! Schweizer! Blig, Danner, has gel und Wetter! (Fliegen ihm entgegen).

Rauber Moor (gu Pferde).

Schweizer. Moller. Grimm. Schufterle, Mäubertrupp (mit Koth und Stanb bedeckt, treten auf).
Näuber Moor (vom Pferde springend). Frenheit! Frenzheit! — Du bist im Trocknen, Roller! — Führ' meinen Rappen ab, Schweizer, und wasch' ihn mit Wein. (Wirfe

fich auf die Erde). Das hat gegolten!

Ragmann (au Roller). Run bep der Fenereffe bee Pluto! bift du vom Rad auferstanden?

Sowary. Dift bu fein Geift? ober bin ich ein Narr? voer bift bu's wirklich?

Moller (in Athem). Ich bind. Leibhaftig. Gang. Wo glaubst du, daß ich herfomme?

Sch war z. Da frag' die Here! ber Stab war schon über bich gebrochen.

Moller. Das war er frenlich, und noch mehr. Ich komme recta vom Galgen ber. Laß mich nur erst zu Athem kommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gebt mir ein Glas Branntewein! Du auch wieder da, Moriz? Ich dachte, dich wo anders wieder zu sehen — gebt mir doch ein Glas Branntewein! meine Knochen fallen auseinander — o mein Hauptmann! wo ist mein Hauptmann!

Schwarz. Gleich, gleich! — fo fag' boch, fo schwat boch! wie bift du bavon gefommen? wie haben wir bich wies ber? Der Kopf geht mir um. Vom Galgen ber, sagft du?

Moller (fiere eine Flasche Pranntewein hinunter). Ah, das sommedt, das brennt ein! gerades Wegs vom Galgen her! sag' ich. Ihr steht da, und gast, und konnt's nicht traumen — ich war auch nur brep Schritte von der Sakerments; Leiter, auf der ich in den Schoß Abrahams steigen sollte — so nah', so nah' — war dir schon mit Haut und Haar auf die Anatomie verhandelt! hattest mein Leben um'n Prise Schupstaback haben konnen. Dem Hauptmann dank'ich Luft, Frenheit und Leben.

Soweizer. Es war ein Spaß, der fich hören läßt. Wir hatten den Tag vorher durch unfre Spione Wind gefriegt, der Moller liege tuchtig im Salz, und wenn der himmel nicht ben Zeit noch einfallen wollte, so werde er

morgen am Tag — bas war als heut — ben Weg alles Fleisches gehen muffen — Auf! fagte der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? — Wir retten ihn, oder retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens doch eine Todesfackel anzunden, wie sie noch keinem Könige geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Die ganze Bande wird aufgeboten. Wir schieden einen Erpressen an ihn, der's ihm in einem Zettelchen beybrachte, das er ihm in die Suppe warf.

Roller. Ich verzweifelte an dem Erfolg.

Schweizer. Wir paften die Zeit ab, bis die Paffagen leer waren. Die gange Stadt gog dem Sveftafel nach, Reiter und Aufganger burch einander und Wagen, ber Lerm und ber Galgen : Pfalm jolten weit. Jest, fagt ber Sauptmann, brennt an, brennt an! Die Kerle flogen wie Pfeile, ftedten die Stadt an dren und dreußig Eden jumal in Brand, werfen feurige Lunten in die Rabe bes Pulverthurms, in Rirchen und Scheunen - Morbleu! es war feine Biertelftunde vergangen', ber Nord : Dft : Wind, ber auch feinen Bahn auf die Stadt haben muß, fam und treffich zu statten, und half die Flamme bis hinauf in die oberften Gibel jagen. Wir indes Gaffe auf Baffe nieder, wie Kurien - Feuerjo! Feuerjo! durch die gange Stadt -Geheul, - Gefdren - Gepolter - fangen an die Brand: gloden zu brummen, fnallt der Pulverthurm in die Luft, als war' die Erde mitten entzwen geborften, und ber Sim: mel zerplagt, und die Solle gehntaufend Rlafter tief verfunten.

Roller. Und jest fah mein Gefolge zurud — da lag die Stadt wie Gomoreha und Sodone, der ganze Horizont war Fener, Schwefel und Nauch, vierzig Geburge brullen ben infernalischen Schwank in die Runde herum nach, ein

panischer Schreck schmeißt alle zu Boben — jeht nuh' ich den Zeitpunkt, und risch, wie der Wind! — ich war locge; bunden, so nah war's daben — da meine Begleiter versieis nert wie Loths Weib zurückschaun, Reißaus! zerrissen die Hausen! Daven! Sechzig Schritte weg werf' ich die Aleider ab, stürze mich in den Fluß, schwimm' unter'n Waster fort, bis ich glaubte, ihnen aus dem Gesichte zu sevn. Mein Hauptmann schon parat mit Pserden und Aleidern — so bin ich entsemmen. Moor! Moor! möchtest du bald auch in den Psesser gerathen, daß ich die Gleiches mit Gleichem vergelzten kann!

Ragmann. Ein bestialischer Bunsch, fur den man bich hangen follte - aber es war ein Streich gum Ber-plagen.

Doller. Es war Sulfe in der Roth, ihr fonnt's nicht ibagen. Ihr battet follen - ben Strid um den Sale -- mit lebendigem Leibe zu Grabe maridiren wie ich, und bie fafermentalischen Unftalten und Schinders : Ceremonien, und mit jedem Coritt, ben ber ichene Rug vorwarts wantte, naber und fürchterlich naber die verfluchte Maschine, wo ich einlogirt werden follte, im Glang der ichrecklichen Morgen: fonne freigend, und die laurenden Schinders : Anechre, und Die gräßliche Mufik - noch raunt fie in meinen Ohren und das Gefrachze hungriger Raben, die an meinem balb: faulen Untegeffor zu brevfigen bingen, und bas alles, als les - und obendrein noch ber Borichmad ber Geligfeit, Die mir bluhte! - Bruder, Bruder! und auf einmal bie Lojung zur Frenheit - Es war ein Anall, als ob bem Simmelfaß ein Reif gefrrungen mare - Bort, Sanaillen! ich fag' end, wenn man aus bem ginbenden Dien in's Giswaffer fpringt, kann man ben Abfall nicht fo ftark fühlen als ich, da ich am andern Ufer war.

Spiegelberg (lacht). Armer Schluder! Run ift's ja verschwift, (trinkt ibm 311). Jur gludlichen Wiedergeburt!

Roller (wirst sein Glas weg). Nein, ben allen Schästen des Mammons! ich möchte das nicht zum zwentenmal erleben. Sterben ist etwas mehr als Harlefins : Sprung, und Todes Augst ist ärger als Sterben.

Spiegelberg. Und der huvfende Pulverthurm — Merfft du's jest, Nazmann? — drum stank auch die Luft so nach Schwefel stundenweit, als wurde die ganze Garde, robe des Molochs unter dem Firmament ausgelüftet — es war ein Meisterstreich, Hauptmann! ich beneide dich drum.

Schweizer. Macht sich die Stadt eine Freude dar; aus, meinen Kameraden wie ein verhehtes Schwein abthun zu sehen, was, zum Henfer! sollen wir uns ein Gewissen darans machen, unserm Kameraden zulieb die Stadt drauf gehen zu lassen? Und nebenher hatten unsere Kerle noch das gefundene Fressen, über den alten Kaiser zu plündern. — Sagt einmal! Was habt ihr weggekapert?

Einer von der Bande. Ich habe mich während bes Durcheinanders in die Stephans- Lirche geschlichen und die Borten vom Altar- Tuche getrennt; der liebe Gott da, fagt' ich, ist ein reicher Mann, und kann ja Goldfäden aus einem Babenstrick machen.

Schweizer. Du hast wohl gethan — was soll auch der Plunder in einer Kirche? Sie tragen's dem Schöpfer zu, der über den Trödelfram lacht, und seine Geschöpfe durfen verhungern. — Und du, Spangeler — wo hast du dein Neh ausgeworfen?

Ein 3weyter. Ich und Bugel haben einen Kauflag ben geplundert und bringen Beug fur unfer funfgig mit.

Ein Dritter. 3men goldene Caduhren habe ich weggebiet, und ein Dugend filberne Loffel dazu.

Schweizer. Gut, gut. Und wir haben ihnen ein's angerichtet, d'ran fie vierzehn Tage werden zu lofchen has ben. Wenn fie dem Feuer wehren wollen, so muffen fie die Stadt durch Waffer ruiniren — Beißt du nicht, Schufterle, wie viel es Todte geset hat?

Soufterle. Drey und achtzig fagt man. Der Thurm allein bat ihrer fechzig zu Staub zerschmettert.

Rauber Moor (febr ernft). Roller, bu bist theuer bezahlt.

Schufterle. Pah! pah! was heißt aber das? — ja, wenn's Manner gewesen waren — aber da warens Bickel. finder, die ihre Laden vergolden, eingeschnurrte Mütterzen, die ihnen die Muden wehrten, ausgedörrte Ofenhoder, die feine Thur mehr finden konnten — Patienten, die nach dem Doktor winselten, der in seinem gravitätischen Trab der Hah nachgezogen war — Was leichte Beine hatte, war auszgestogen der Komödie nach, und nur der Bodensaß der Stadt blieb zurüch, die Häuser zu hüten.

Moor. Oh ber armen Gewürme! Kranke, fagft bu, Greife und Kinder? --

Schufterle. Ja zum Teufel! und Kindbetterinnen barzu, und hochschwangere Beiber, die befürchteten, unternt lichten Galgen zu abortiren, junge Frauen, die besorgten, sich an den Schinders Stucken zu versehen, und ihrem Kinde in Mutterleibe den Galgen auf den Buckel zu brennen — Arme Poeten, die teinen Schuh anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, und was das hunds

gesindel mehr ist; es lohnt sich der Mühe nicht, daß man daz von redet. Wie ich von ohngesehr so an einer Baracke vorzbengehe, hör' ich drinnen ein Gezeter, ich gucke hinein, und wie ich's beym Licht besehe, was war's? Ein Kind war's, noch frisch und gesund, das lag auf dem Boden unterm Tisch, und der Tisch wollte eben angehen — Armes Thierzchen! sagt' ich, du verfrierst ja hier, und wars's in die Flamme

Moor. Wirklich, Schufterle? — Und diese Flamme brenne in beinem Busen, bis die Ewigkeit grau wird! — Fort, Ungehener! Laß dich nicht mehr unter meiner Vande sehen! Murrt ihr? — Ueberlegt ihr? — Wer überlegt, wenn ich bessehle? — Fort mit ihm, sag' ich — Es sind noch mehr unter euch, die meinem Grimme reif sind. Ich kenne dich, Spiezgelberg. Aber ich will nächstens unter euch treten, und fürchzterlich Musterung halten. (Sie gehen zimenn ab).

Moor (allein heftig auf: und abgehend).

Hore sie nicht, Rächer im Himmel! — Was kann ich dafür? Was kannst du dafür, wenn deine Pestilenz, deine Theuxrung, deine Wasserstuten, den Gerechten mit dem Bösewicht ausstressen? Wer kann der Flamme besehlen, daß sie nicht auch durch die gesegneten Saaten wüte, wenn sie das Genist der Hornissel zerstören soll? — D pfui über den Kindermord! den Weibermord! — den Kransenmord! Wie beugt mich diese That! Sie hat meine schönsten Werte vergistet — Da steht der Knabe, schamroth und ausgehöhnt vor dem Auge des Himmels, der sich anmaßte, mit Jupiters Keule zu spiezlen, und Pygmeen niederwarf, da er Titanen zerschmettern sollte — geh, geh! du bist der Mann nicht, das Nachschwert des obern Tribunals zu regieren, du erlagst bey dem ersten Griff — Hier eutsag' ich dem frechen Plan, gehe, mich in ir:

gend eine Aluft ber Erde zu verfriechen, wo ber Tag vor meiner Schande gurucktritt. (Er will flieben).

Till Danber (eilig).

Sieh dich vor, hauptmann! Es fpuft! Ganze Saufen bobs mifcher Reiter fcmadroniren im holz herum — ber hollische Blauftrumpf nuß ihnen verträticht haben —

Rene Rauber.

Hauprmann, Sauptmann! Gie haben uns die Spur abge: lauert — rings ziehen ihrer etliche Taufend einen Kordon um ben mittlern Wald.

Neue Rauber.

Weh, weh! Wir find gefangen, gerädert, wir find geviertheilt! Viele tausend Husaren, Dragoner und Jäger sprengen um die Anhöhe, und halten die Luft: Löcher besetzt. (Moor geht:ab).

Schweizer. Grimm. Roller, Schwarz. Schufz terle. Spiegelberg, Razmann, Räubertrupp.

Soweizer. Haben wir sie aus den Federn geschütztelt? Freu' dich boch, Roller! Das hab' ich mir lange gezwünscht, mich mit so Kommis Brot Mittern herumzuhauen — Wo ist der Hauptmann? Ist die ganze Bande bensammen? Wir haben doch Pulver genug?

Razmann. Pulver die schwere Menge. Aber unfer find actzig in allem, und so immer kaum einer gegen ihrer zwanzig.

Schweizer. Defto besfer! und laß es funfzig gegen meinen großen Nagel sewn — haben sie so lange gewartet, bis wir ihnen die Stren unterm Steiß angezündet haben — Bruder, Brüder! so hat's teine Noth. Sie seinen ihr Leben an zehn Areuzer, fechten wir nicht für hals und Frenheit? — Wir wollen über sie her, wie die Sündslut, und auf ihre

Kopfe herabseuern wie Betterleuchten — Bo jum Cenfel! ift benn ber Sauptmann?

Spiegelberg. Er verläft und in dieser Noth. Kon: nen wir benn nicht mehr entwischen?

Schweizer. Entwischen? 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ... 12 ...

Spiegelberg. Oh! Warum bin ich nicht geblieben in Jerufalem.

Schweizer. So wollt' ich boch, daß du im Moak ers fticktoft, Dreckfeele du! Ben nackten Nonnen haft du ein' großes Maul; aber wenn du zwen Fauste siehst, Memme!— Zeige dich jest, oder man soll dich in eine Sauhaut nahen, und durch Hunde verhesen lassen.

- Magmann. Der hauptmann, der hauptmann!

Moor. Ich habe sie vollends ganz einschließen lassen, jest muffen sie fechten wie Verzweiselte. Caub. Kinder! Nun gilts! Wir sind verloren, oder wir muffen fechten wie angeschossene Eber.

Schweizer. Ha! ich will ihnen mit meinen Fangern den Bauch schlißen, daß ihnen die Kutteln schuhlang herauszplaßen! — Führ' uns an, Hauptmann! Wir folgen dir in den Rachen des Todes.

Moor. Ladet alle Gewehre! Es fehlt doch an Pulver nicht?

Schweizer (fpringt auf). Pulver genug, die Erde ge: gen ben Mond zu sprengen!

Razmann. Jeder hat funf paar Pistolen geladen, jeder noch drey Kugelbuchsen dazu.

Moor. Gnt, gut! Und nun muß ein Theil auf die Baume flettern, oder sich in's Didicht versteden, und Fener auf sie geben im Hinterhalt —

Schweizer. Da gehorft bu bin, Epiegelberg!

Moor. Wir andern, wie Furien, fallen ihnen in die Flanken.

Schweizer. Darunter bin ich, ich!

Mo or. Jugleich muß jeder sein Pfeischen horen laf; fen, im Walde herumjagen, daß unsere Anzahl ichrecklicher werde: auch muffen alle Hunde los und in ihre Glieder geheßt werden, daß sie sich trennen, zerstreuen, und euch in den Schuß rennen. Wir drey, Roller, Schweizer und ich, sechten im Gedränge.

Schweizer. Meifterlich, vortrestich! — Wir wollen fie zusammenwettern, baß sie nicht wiffen, wo sie die Ohrefeigen herfriegen. Ich habe wohl ehe eine Kirsche vom Maule weggeschoffen. Laß sie nur anlaufen. (Schufterle zupft Schweizern, tiefer nimmt ben Sauptmann benseite, und spricht leise mit ihm).

Moor. Schweig!

Schweizer. Ich bitte bid -

Moor. Weg! Er dant' es feiner Schande, fie hat ihn gerettet. Er foll nicht sterben, wenn ich und mein Schweizer sterben, und mein Meller. Laß ihn die Kleider ausziehen, so will ich sagen, er se; ein Reisender, und ich habe ihn bestohlen — Sen ruhig, Schweizer! Ich schwöre darauf, er wird doch noch gehangen werden.

#### Dater (tritt auf).

Pater wer fich, finger. Ift bas bas Drachen: Reft? — Mit eurer Erlaubniß, meine herren! Ich bin ein Diener der Kirche, und draußen fichen Siebenzehnhundert, die jedes haar auf meinen Schläfen bewachen.

Coweizer. Bravo! bravo! das war wohlgesprochen, fich den Magen warm zu halten.

Moor. Schweig, Kamerad! — Sagen Sie furg, herr Pater! was haben Sie hier zu thun?

Pater. Mich sendet die hohe Obrigseit, die über Lesben und Tod spricht — Ihr Diebe — ihr Mordbrenner — ihr Schelme — giftige Otterbrut, die im Finstern schleicht, und im Verborgenen sticht — Aussatz der Menschheit — Hölliches Mahl für Naben und Ungeziesfer — Kolonie für Galgen und Nad —

Someiger. Hund! hor' auf gu ichimpfen, oder -- (er bruat ihm ben Kolben vor's Geficht).

Moor. Pfui doch, Schweizer! bu verdirbst ihm ja bas Koncept — er hat seine Predigt so brav auswendig gelernt — nur weiter mein Herr! — "fur Galgen und Rad"?

Pater. Und du, feiner Hauptmann! Herzog der Beutelschneider! Gauner-König! Groß: Mogol aller Schelme unter der Sonne! — ganz ähnlich jenem ersten abscheulischen Rädelssährer, der tausend Legionen schuldloser Engel in rebellisches Feuer fachte, und mit sich hinab in den ties fen Pfuhl der Verdammniß zog — das Zetergeschren verslassener Mütter heult deinen Fersen nach, Blut sausst du wie Wasser, Menschen wägen auf deinem mörderischen Dolch keine Luftblase auf. —

Moor. Gehr wahr, fehr wahr! Rur weiter!

Pater. Was? sehr wahr, sehr wahr? ist das auch eine Antwort?

Moor. Wie, mein herr? darauf haben Sie fich wol nicht gefaßt gemacht? Weiter, nur weiter! Was wollten Sie weiter fagen?

Pater (im Cifer). Entsetlicher Mensch! hebe bich weg von mir! Picht nicht das Blut des ermordeten Reichsgrafen an deinen verfluchten Fingern? Hast du nicht das Bei, ligtbum bes herrn mit biebifden handen burchbrochen, und mit einem Schelmgriff die geweihren Gefäße bes Nacht; mahls entwandt? Wie? haft du nicht Feuerbrande in unsere gettessiürchtige Stadt gewersen? und den Pulverthurm über die haupter guter Chrisien berabgestürzt? Mit zusammengeschtagenen Sinden. Greuliche, greuliche Frevel, die bis zum himmel hinauistinfen, das jüngste Gericht wassen, daß es reißend daher bricht! reif zur Vergeltung, zeitig zur lesten Posaune!

Moor. Meifterlich gerathen bis hieher! aber jur Sasche! Bas läst mir der hochlobliche Magiftrat durch Sie fund machen?

Pater. Was du nie werth bift, zu empfangen — Schau um dich, Mordbrenner! Was nur dein Auge abse; ben fann, bift du eingeschlossen von unsern Meitern — hier ift fein Naum zum Entrinnen mehr — so gewiß Kirschen auf diesen Sichen wachsen, und diese Tannen Pfirsiche trazgen, so gewiß werder ihr unversehrt diesen Sichen und dies sen Tannen den Nücken fehren.

Moor. Gerft bu's wohl, Schweizer? - Aber nur weiter!

Pater. Hore bann, wie gutig, wie langmuthig das Gericht mit dir Bojewicht verfahrt. Wirft du jest gleich jum Kreuz friechen und um Gnade und Schonung fieben, siehe, so wird dir die Steenge selbst Erbarmen, die Gerechtigteit eine liebende Mutrer senn — sie druckt das Auge bey der Halte deiner Verbrechen zu, und läßt es — benk doch! — und läßt es ben dem Nade bewenden.

Cameiger. Sait du's gebert, Sauptmann? Coll ich hingeb'n, und diefem abgerichteren Coaferhunde bie

Gurgel zusammenschnuren, daß ihm der rothe Saft aus allen Schweislochern forudelt? —

Moller. Hauptmann! — Sturm! Wetter und Solle! — Hauptmann, — wie er die Unterlippe zwischen die Bahne klemmt! Soll ich diesen Kerl das oberft zu unterft unter's Firmament wie einen Kegel aufsehen?

Schweizer. Mir! mir! Las mich fnien, vor dir niederfallen! Mir las die Wollust, ihn zu Bren zusams menzureiben! (Pater schrent).

Do o r. Weg von ihm! Wag' es feiner, ihn angu: rubren! - (Bum Pater, indem er feinen Dogen giebt). Geben Gie, herr Pater! bier fteben neun und fiebengig, deren Sauvtmann ich bin, und weiß feiner auf Wint und Som: manbo ju fliegen, oder nach Kanonen : Muff zu tangen, und draufen fieh'n fiebengebnhundert unter Mousqueten er: graut - aber horen Gie nun! fo redet Moor, der Morde brenner Sauptmann: Wahr ife's, ich habe ben Meichsgra: fen erschlagen, die Dominifus : Kirche angezundet und ge: plundert, habe Kenerbrande in eure bigotte Stadt gewor: fen, und den Pulverthurm über die Saupter guter Chriften herabgestürzt — aber es ift noch nicht alles. Ich habe noch mehr gethan. (Er fredt feine rechte Sand aus). Bemerfen Gie Die vier kofibaren Minge, Die ich an jedem Kinger trage -Geben Gie bin, und richten Gie Dunft fur puntt ben Ber: ren des Gerichts über Leben und Tod aus, was Gie feben und boren werben - Diefen Rubin gog ich einem Minifter vom Kinger, ben ich auf ber Jagd zu ben Rugen feines Rurffen nieberwarf. Er hatte fich aus bem Pobelftaub gu einem erften Gunfiling empor geschmeichelt, ber Kall feines Nachbard war feiner Sobeit Schemel - Thranen ber Bai: fen huben ihn auf. Diefen Demant jog ich einem Finang:

rath ab, ber Ehrenstellen und Memter an die Meistbicten; den verfauste und den traurenden Patrioten von seiner Thur stieß. — Diesen Adat trage ich einem Psagen Jores Gelich; ters zur Shre, den ich mit eigener Kand erwürgte, als er auf offener Kanzel gewestut batte, daß die Inquisition so in Zerfall tame — ich tonnte Ihnen noch mehr Geschichten von meinen Kingen erzählen, wenn mich nicht schon die Paar Worte gereuten, die ich mit Ihnen verschwendet habe —

Pater. O Pharao! Pharao!

Moor. Bort ihr's wohl? Sabt ihr ben Coufger be: merft? Steht er nicht ba, als wollte er Kener vom Simmel auf die Rotte Korah berunter beten, richtet mit einem 2ch: felguden, verdammt mit einem chriftliden Ich! - Kann ber Menich benn fo blind fenn? Er, der die hundert Mugen des Argus bat, Fleden an feinem Bruder zu fpaben, tann er fo gar blind gegen fich felbft fenn? - Da bonnern fie Ganft: muth und Duldung aus ihren Wolfen, und bringen bem Gott der Liebe Menschenopser wie einem feuerarmigen Mo: lod - predigen riche des Nachfien, und fluchen den achtzig: jabrigen Blinden von ibren Thuren hinmeg: - fturmen wi: ber ben Geig und haben Peru um gold'ner Spangen millen entvoltert und die Seiden wie Sugvieh vor ihre Wagen gefrannt - Sie gerbrechen fich bie Ropfe, wie es boch moglich gewesen ware, daß die Natur hatte fonnen einen Icharior idaffen, und nicht ber ichlimmfte unter ihnen murde den drep: einigen Gott um gehn Gilberlinge verrathen. - D uber euch Phacijaer, euch Falidmunger der Wahrheit, euch Affen der Gottheit! Ihr ident end nicht vor Kreng und Altaren gu fnien, gerfteuicht eure Ruden mit Riemen, und foltert euer Aleijd mit Kaften; ibr mabnt mit diefen erbarmlichen Gaute: lepen temjenigen einen blauen Dunft vorzumachen, den ihr Thoren doch den Allwissenden nennt, nicht anders, als wie man der Großen am bitterften spottet, wenn man ihnen schmeischelt, daß sie die Schmeichler haffen; ihr pocht auf Ehrlichkeit und eremplarischen Wandel, und der Gott, der ener Herz durchschant, wurde wider den Schöpfer ergrimmen, wenn er nicht eben der ware, der das Ungeheuer am Nilus erschaften hat. — Schafft ihn aus meinen Augen!

Pater. Daß ein Bofewicht noch fo ftolg fenn fann!

Moor. Nicht genug — Jeht will ich ftolz reden. Geht hin, und fage dem hochloblichen Gericht, das über Leben und Lod würfelt — Ich bin fein Dieb, der sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört, und auf der Leiter groß und herrisch thut — Was ich gethan habe, werd' ich ohne Zweisel einmal im Schuldbuche des himmels lesen; aber mit seinen erbarm; lichen Verwesern will ich fein Wort mehr verlieren. Sag'ihnen, mein handwerf ist Wiedervergeltung — Nache ist mein Gewerbe. Er fehrt ihm den Rücken zu.

Pater. Du willst also nicht Schonung und Gnabe? — Gut, mit dir bin ich fertig. (Wenter sich zu ber Bande). So höret dann ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen thut! — Werdet ihr jest gleich diesen verurtheilten Missethäter gebunden überliesern, seht, so soll euch die Strase eurer Greuel bis auf das leste Andenken erlassen sehn — die heilige Kirche wird euch verlorne Schase mit erneuerter Liebe in ihren Mutterschoß ausnehmen, und jedem unter euch soll der Weg zu einem Ehren Annt offen stehen. Mit triumpbirens dem Lächeln. Nun, nun? Wie schmeckt das, Ener Majesstät? — Frisch also! Vindet ihn, und sept frev!

Moor. Hört ihr's auch? Hört ihr? Was frugt ihr? Was ficht ihr verlegen da? Sie bietet ench Frenheit, und ihr fend wirklich ichon ihre Gefangene. — Sie schenkt euch

das Leben, und das ift feine Prahleren, denn ihr fend mahr: haftig gerichtet. — Sie verheißt ench Ehren und Nemter, und was kann euer Loos anders fenn, wenn ihr auch obsiegtet, als Schmach und Fluch und Berfolgung. — Sie kundigt euch Berfohnung vom himmel an, und ihr fend wirklich verdammt. Es ist fein haar an keinem unter euch, das nicht in die hölle fahrt. Ueberlegt ihr noch? Wankt ihr noch? It es so schwer, zwischen himmel und hölle zu wählen? Helfen Sie doch, herr Pater!

Pater (vor fich). Ift ber Kerl unfinnig? — (laut) Sorgt ihr etwa, baf bies eine Falle fen, euch lebendig zu fangen? — Lefet felbft, hier ift ber General : Pardon unterschrieben. (Er gibt Schweizern ein Papier). Konnt ihr noch zweifeln?

Moor. Scht doch, seht doch! Was könnt ihr mehr verlangen? — Unterschrieben mit eigener Hand — Es ist Gnade über alle Grenzen — oder fürchtet ihr wol, sie werden ihr Wort brechen, weil ihr einmal gehört habt, daß man Verräthern nicht Wort halt? — D sepd außer Furcht! Schon die Politik könnte sie zwingen, Wort zu halten, wenn sie es auch dem Satan gegeben hätten. Wer würde ihnen in Jukunft noch Glauben bevmessen? Wie würden sie je einen zwenten Gebrauch davon machen können? — Ich wollte darauf schwören, sie meinens aufrichtig. Sie wissen, daß ich es bin, der euch emport und erbittert hat; euch halten sie für unschuldig. Eure Verbrechen legen sie für Inzgendsehler, für Uebereilungen aus. Mich allein wollen sie haben, ich allein verdiene zu büsen. Ist es nicht so, Herr Pater?

Pater. Wie heißt der Teufel, der aus ihm spricht?

— Ja freylich, freylich ift es so — der Leel macht mich wirbeln.

Moor. Die, noch feine Untwort? Denft ihr wohl gar mit den Waffen noch burdgureißen? Schaut doch um euch, schaut doch um euch! das werdet ihr doch nicht ben: fen, bas ware jest findische Buverficht. - Dber schmeichelt ihr end wol gar, als Selden zu fallen, weil ihr faht, daß ich mich auf's Getummel freute? - Dh glaubt bas nicht! Ihr fend nicht Moor! - for fend beillofe Diebe! Clende Werfzeuge meiner großern Plane, wie ber Strick verachte lich in der Sand des Senfere! - Diebe tonnen nicht fallen, wie Gelden fallen. Das Leben ift den Dieben Gewinn, bann fommt was Schreckliches nach - Diebe haben bas Decht, vor dem Tode ju gittern. - Soret, wie ihre Sor: ner tonen! Sehet, wie drohend ihre Gabel baber blinfen! wie? noch unschlussig? fend ihr toll? send ihr mahnwisig? -Es ift unverzeihlich! Ich dank' euch mein Leben nicht, ich fchame mich eures Ovfers!

Pater (außerst erstaunt). Ich werde unsinnig, ich laufe daven! hat man je von fo was gehort?

Moor. Ober fürchtet ihr wol, ich werde mich felbst erstechen, und durch einen Selbstmord den Vertrag zernichten, der nur an dem Lebendigen haftet? Nein, Kinder! das ist eine unnüße Furcht. Hier werf' ich meinen Dolch weg, und meine Pistolen und dies Fläschchen mit Gift, das mir noch wohlbekommen sollte — ich bin so elend, daß ich auch die Herrschaft über mein Leben verloren habe — Was, noch unschlüßig? Oder glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehr seinen, wenn ihr mich binden wollt? Seht! hier bind' ich meine rechte Hand an diesen Sichenast, ich bin ganz wehrlos, ein Kind kann mich umwersen — Wer ist der erste, der seinen Hauptmann in der Noth verläßt?

Roller (in milber Bewegung). Und wenn die Solle une

neunsach umgingelte! ichmente feinen Degen). Wer fein hund ift, rette ben Sauptmann!

Schweizer gerreift ten Parton, und wirft die Enice bem Pater in's Gestam. In unsern Augeln Parton! Fort, Ka: naille! sag' dem Senat, der bich gesandt hat, du träfst unster Moor's Bande feinen einzigen Verrather an — Retter, rettet den Hauptmann!

Alle (termen). Mettet, rettet, rettet den Hauptmann! Moor (fich ledreißend, freudig). Jest sind wir fren — Kameraden! Ich fühle eine Armee in meiner Faust — Tod oder Frenheit! Wenigsiens sollen sie feinen lebendig haben! (Man blatt zum Angriff. Levm und Getümmel. Gie gehen ab mit gezogenem Degen).

# Dritter Aft. Erste Scene.

### Amalia im Garten, fpielt auf ber Laute.)

Schon wie Engel, voll Malhalla's Bonne,
Schon vor allen Junglingen war er,
himmlisch mild fein Blick, wie Malen: Sonne Rudgestratt vom blauen Spiegel: Meer.

Sein Umarmen — muthendes Entzuden! — Machtig feurig flopfte Berg an Berg, Mund und Ohr gefesselt — Nacht vor unsern Bliden ---Und ber Geift gewirbelt himmelwatts.

Seine Kuffe — paradiefisch Fühlen! — \*
Wie zwei Flammen fich ergreifen, wie
. Sarsentone in einander spielen
Bu der himmelvollen Harmonie,

Sturzten, flogen, rabten Geift und Geift zusammen, Lippen, Wangen brannten, gitterten, — Seele rann in Seele — Erd' und himmel schwammen, Wie zerronnen, um bie Liebenben.

Er ift bin — Bergebens, ach! vergebens
... Stonnet ifm ber bange Seufzer nach.
Er ift bin — und alle Luft bes Lebens
Wimmert bin in ein versornes Ach! —

## Krang (tritt auf).

Frang. Schon wieder hier, eigensinnige Schwarme; rinn? Du haft dich vom froben Mable hinmeggestohlen, und ben Gaften die Kreube verdorben.

Amalia. Schade für diese unschuldige Freude! das Todtenlied muß noch in deinen Ohren murmeln, das dei: nem Vater zu Grabe hallte -

Frang. Willft du denn ewig flagen? Lag bie Todten schlafen, und mache die Lebendigen gludlich! Ich fomme -

Amalia. Und wann gehft du wieder?

Frang. D weh! Rein fo finfieres ftolges Geficht! bu betrubft mich, Amalia. Ich fomme dir gu fagen —

Amalia. Ich muß wol heren, Franz von Moor ift ja gnädiger Herr worden.

Frang. Ja recht, das war's, worüber ich dich vernehmen wollte — Maximilian ift schlafen gegangen in der Bater Gruft. Ich bin herr. Aber ich möchte es vollends gang senn, Amalia. — Du weißt, was du unserm hause warft, du wardst gehalten wie Moord Tochter, selbst den Tod überlebte seine Liebe zu dir, das wirst du wol niemals vergessen? —

Amalia. Niemals, niemals. Wer das auch fo leichte finnig benm frehen Mahle hinwegzechen konnte!

Franz. Die Liebe meines Baters mußt bu in seinen Sohnen belohnen, und Karl ift todt — Staunst du? schwinz delt dir? Ja mahrhaftig, der Gedanke ist auch so schweiz welnd erhaben, daß er selbst den Stolz eines Weibes beztäubt. Franz tritt die Hoffnungen der edeiften Fräulein mit Füßen, Franz kommt und bietet einer armen ohne ihn bulftosen Waise sein Herz, seine Hand, und mit ihr all sein Gold an und all seine Schlösser und Wälder. — Franz, der

Beneibete, der Gefürchtete, erklart fich freywillig fur Ama: lia's Stlaven -

Amalia. Warum spaltet der Blit die ruchlose Junge nicht, die das Frevelwort ausspricht! Du haft meinen Geliebten ermordet, und Amalia soll dich Gemahl nennen! Du —

Franz. Richt so ungestüm, allergnädigste Prinzesssinn! — Freylich frümmt Franz sich nicht wie ein girrender Scladon vor dir — freylich hat er nicht gelernt, gleich dem schmachtenden Schäfer Arkadiens, dem Scho der Grotten und Felsen seine Liebestlagen entgegen zu jammeen — Franzspricht, und wenn man nicht anwortet, so wird er — befehlen.

Amalia. Burm du, befehlen? mir befehlen? - und wenn man den Befehl mit Sohnlachen guruckfdict?

Frang. Das wirst du nicht. Noch weiß ich Mittel, die den Stolz eines einbildischen Starrkopfs so hubich nies berbeugen können — Kloster und Mauern!

Amalia. Bravo! herrlich! und in Mloster und Mausern mit beinem Basilisten: Anblick auf ewig verschont, und Muße genug, an Karln zu benten, zu hangen. Willsom; men mit beinem Kloster! auf, auf mit beinen Mauern!

Frang. Saha! ift es das? — Gib Acht! Jest haft bu mich die Kunft gelehrt, wie ich dich qualen foll — Diese ewige Grille von Karl foll dir mein Anblick gleich einer feuerhaarigen Furie aus dem Kopfe geißeln, das Schreck, bild Frang soll hinter dem Vilbe deines Lieblings im Sinterhalt lauern, gleich dem verzauberten Hund, der auf unterirdischen Goldkäften liegt — an den Haaren will ich dich in die Kapelle schleifen, den Degen in der Hand, dir den chelichen Schwur aus der Seele pressen, dein jüngkauliches

Bette mit Sturm erfleigen, und beine fiolze Scham mit noch großerm Stolze befiegen.

Amalia (gibt ibm eine Maulichelle). Nimm erft bad gur Ausffener bin!

Franz (ausgebracht. Ha! wie das zehnsach, und wiesder zehnsach geabnt werden soll! — Nicht meine Gemah: Iinn — die Stre sollst du nicht haben — meine Maitresse sollst du werden, daß die ehrlichen Baueruweiber mit Finzgern auf dich deuten, wenn du es wagst und über die Gasse gehst. Anirsche nur mit den Jähnen — spene Fener und Mord aus den Augen — mich ergest der Grimm eines Weibes, macht dich nur schöner, begehrenswerther. Komm — dieses Sträuben wird meinen Triumph zieren und mir die Wollust in erzwungenen Umarmungen würzen — Komm mit in meine Kammer — ich glübe vor Sehnsucht — jest gleich sollst du mit mir gehn. will sie sorreisen).

Am alia etallt imm um ben Safe. Berzeih mir Frang! welle er die umarmen will, reift fie ibm ben Degen von ber Seite und trin baftig zurückt. Siehst du Bosewicht, was ich jest aus dir machen kann? — Ich bin ein Weib, abec ein rasendes Weib — Wag' es einmal — dieser Stabl soll deine geile Brust mitten durchrennen, und der Geist meines Oheims wird mir die Hand dazu führen. Fleuch auf der Stelle! (Sie jagt ihn davon).

#### Amalia.

Ab! wie mir wohl ist — Jest kann ich fren athmen — ich fühlte mid ftart, wie das funtensprühende Ros, grinz miz, wie die Togerinn dem siegbrüllenden Ränber ihrer Junz gen und — In ein Kloser, sagt er — Dant dir für diese gläckliche Entbeckung! — Zost hat die betrogene Liebe ihre

Frenstatt gefunden — das Kloster — das Krenz bes Erlo: fers ist die Frenstatt der betrogenen Liebe. (Gie will gehn).

Serrmann (tritt fcuchtern herein).

Herrmann. Fraulein Amalia! Fraulein Amalia! Amalia! Amalia. Ungludlicher! Was fibreft du mich?

Herrmann. Dieser Zentner muß von meiner Seele, eh' er sie zur Holle brudt (wirft ach vor ihr nieder). Vergesbung! Bed hab' ench sehr beleidigt, Fraulein Amalia!

Amalia. Steh auf! Geh! Ich will nichts wissen. (But fort).

herrmann (ber fie gurudhalt). Rein! Bleibt! Ben Gott! Ben dem ewigen Gott! Ihr follt Alles wiffen!

Amalia. Reinen Laut weiter — Ich vergebe bir — Biebe heim im Frieden. (Will hinweg eilen).

Herrmann. Go horet nur ein einziges Wort - ce wird euch all' eure Ruhe wiedergeben.

Amalia (fommt zurück und blickt ihn verwundernd an). Wie, Freund? — Wer im himmel und auf Erden kann mir meine Ruhe wiedergeben?

herrmann. Das fann von meinen Lippen ein ein: giges Wort - Soret mich an!

Amalia (mit Mitteiden feine Sand ergretfend). Guter Mensch — Kann ein Wort von deinen Lippen die Riegel der Ewigseit aufreißen?

Herrmann (fieht auf). Karl lebt noch!

Amalia (ichrenend). Ungludlicher!

herrmann. Richt anders - Run noch ein Wort - euer Obeim -

Amalia (gegen ihn berflurgent). Du lugft — Herrmann, Guer Dheim —

Amalia. Karl lebt noch! Herrmann. Und euer Dheim -Amalia. Karl lebt noch?

herrmann. Auch euer Cheim — Berrathet mich nicht, celle binaus).

Imalia (nent lange wie verfteinert. Dann fahrt fie wild auf, eilt ihm nach). Karl lebt noch!

### 3 mette Gcene.

#### Gegend, an ber-Don-au.

#### Die Rauber.

(gelagert auf einer Unbibe unter Baumen, die Pferde weiben am Bugel binunter).

Moor. Her muß ich liegen bleiben wirft fic auf die Erten. Meine Glieder wie abgeschlagen. Meine Junge troz den, wie eine Scherbe Schweizer vertiert fich unbewerter. Ich wollt' euch bitten, mir eine Handroll Waffers aus biesem Strome zu holen, aber ihr send alle matt bis in ben Tod.

Sowarg. Auch ift ber Wein all in vaiern Schlauden.

Moor. Seht doch, wie ichen tas Getreide fieht! — Die Baume brewen fast unter ihrem Seegen. — Der Weine ftod voll Hoffnung.

Grimm. Es gibt ein fruchtbares Jahr.

Moor. Meinft du? - Und fo murbe boch Ein Schweiß in der Welt bezahlt. Giner? - Uber es fann ja neer Nacht ein Sagel fallen und alles zu Grunde folgen.

Schwarg. Das ift leidt meglid. Es fann alles gu Grunde gehen, wenige Stunden vorm Schneiten.

Moor. Das jag' ich ja. Es wird alles zu Grunde gehn. Warum foll bem Menschen bas gelingen, was er von ber Ameisc hat, wenn ihm bas fehlschlägt, was ihn ben Göttern gleich macht? — ober ist hier die Mark seiner Bestimmung?

Schwarz. Ich fenne ffe nicht.

Moor. Du hast gut gesagt, und noch bester gethan, wenn du sie nie zu kennen verlangtest! — Bruder — ich habe die Meuschen gesehen, ihre Bienensorgen, und ihre Riesenprojekte — ihre Götterplane und ihre Mäusegeschäfte, das wunderseltsame Wettrennen nach Glückseligkeit; — dies ser dem Schwung seines Rosses anvertraut — ein anderer der Nase seines Esels — ein dritter seinen eigenen Beinen; dieses bunte Lotto des Lebens, worin so mancher seine Unsschuld, und — seinen Himmel seht, einen Tresser zu has schal, und — Nullen sind der Auszug — am Ende war kein Tresser darin. Es ist ein Schauspiel, Bruder, das Thräsnen in deine Augen lockt, wenn es dein Zwerchsell zum Ges lächter kihelt.

Schwarz, Wie herrlich die Sonne dort untergeht! Moor (in den Anblick versentt). So stirbt ein Hold! — Anbetungswürdig!

Grimm. Du icheinft tief gerührt.

Moor. Da ich noch ein Bube war — war's mein Licblings : Gedanke, wie sie zu leben, zu fterben wie fie — emtt verbisnem Schmerz). Es war ein Bubengedanke!

Grimm. Das will ich hoffen.

Moor (brudt den but überd Geficht). Es war eine Zeit — Laft mich allein, Kameraden.

Schwarz. Moor! Moor! Was zum henter? - Wie er feine Farbe verandert!

Grimm. Alle Toufel! mas hat er? wird ihm übel? Moor. Es war eine Zeit, wo ich nicht ichlafen konnte, wenn in mein Nachtgebet vergeffen hatte —

Grimm. Bift du mahufinnig? Willft bu dich von deis nen Dubenjahren hofmeistern laffen?

Moor (legt fein Saupt auf Grimme Bruff). Bruder!

Grimm. Die? fen boch fein Kind - ich bitte bich -

Moor. War' ich's - war' ich's wieder!

Grimin. Pfui! Pfui!

Schwarg. Seitre dich auf. Gieh diese mahlerische Landschaft - den lieblichen Abend.

Moor. Ja Freunde, diefe Welt ift fo fcon.

Schwarg. Run, bas war wohl gesprochen.

Moor. Diese Erde so herrlich.

Grimm. Recht - recht - fo bor' ich's gern.

Moor (guradgeunten). Und ich so häßlich auf dieser schonen Welt — und ich ein Ungeheuer auf dieser herrlischen Erde.

Grimm. Dwehl o'weh!-

Moor. Meine Unichald! Meine Unichald! — Seht! es ift alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl des Frühlings zu sonnen — warum ich allesn die Hölle faugen aus den Freuden des himmels? — Daß alles so glücklich ist, durch den Geist des Friedens alles so verschwistert! — Die ganze Welt Eine Familie und ein Vater dort oben — Mein Vater nicht — Ich allein der Verstehene, ich allein ausgemusiert aus den Reihen der Neinen — mit nicht der jüße Name Kind — nimmer mir der Geliebten somnachtender Visa — nimmer, nimmer des Susenseundes Umarmung wie zuricht fabrend. Umlagert von Mördern — von Natrern umglicht —

angeschmiedet an das Lafter mit eisernen Banden — hinaus: schwindelnd in's Grab des Verderbens auf des Lasters schwanz fendem Rohr — mitten in den Blumen der glücklichen Welt ein heulender Abbadona!

Schwarz (zu ten Uebrigen). Unbegreiflich! Ich hab' ibn nie fo gesehen.

Mo or (mit Bebmuth). Daß ich wiederkehren durfte in meiner Mutter Leib! Daß ich ein Bettler geboren werden durfte! — Nein! ich wollte nicht mehr, o himmel — daß ich werden durfte wie dieser Tagelohner einer! — D ich wollte mich abmuden, daß mir das Blut von den Schläfen rollte — mir die Wollust eines einzigen Mittagsichlass zu erkaufen — die Seligkeit einer einzigen Thräne.

Grimm (gu den andern). Nur Gedult, der Parorismus ift ichon im Fallen.

Moor. Es war eine Zeit, wo sie mir so gern flossen — vihr Tage des Friedens! Du Schleß meines Baters — ihr grünen schwärmerischen Thäler! Dall ihr Elusiums: Secunen meiner Kindheit! — Werdet ihr nimmer zurücksehren — nimmer mit töstlichem Säuseln meinen brennenden Busen fühlen? — Traure mit mir, Natur! — Sie werden nimmer zurücksehren, nimmer mit köstlichem Säuseln meinen bren; nenden Busen fühlen. — Dahin! dahin! unwiederbringlich! —

Schweizer (mit Baffer im Sut).

Schweizer. Cauf zu, Hauptmann — hier ift Waffer genug, und frisch wie Cie.

Schwarz. Du bluteft ja - was haft du gemacht?

Schweizer. Narr, einen Gpaß, ber mir bald gwen Beine und einen Sals gefostet hatte. Wie ich fo auf dem Sandhugel am Fluß bintrolle, glitich, fo ruticht ber Plunder

unter mir ab, und ich zehn rheinlandische Schuh lang hin: unter — ba lag ich, und wie ich mir eben meine funf Sinne wieder zurecht fete, treff' ich bir das flarfte Waffer im Kies. Genug diesmal fur den Tang, dacht' ich, dem Hauptmann wird's wohl schmecken.

Moor (gibt ibm den But gurud, und wifcht ibm fein Geficht ab. Sonft fieht man ja die Narben nicht, die die bohmischen Reister in deine Stirn gezeichnet haben — dein Waffer war gut, Schweizer — diese Narben stehen dir schon.

Schweizer. Pah! hat noch Plat genug für ihrer brepfig.

Moor. Ja, Kinder — es war ein heißer Nachmittag — und nur Einen Mann verloren — mein Roller ftarb einen sichonen Tod. Man wurde einen Marmor auf seine Gesteine sehen, wenn er nicht mir gestorben ware. Nehmt vorzlieb mit diesem er wisch sich die Augen. Wie viel warens doch von den Feinden, die auf dem Plage blieben?

Sh we i ger. Hundert und sechszig Husaren — brey und neunzig Dragoner, gegen vierzig Jager — breyhundert in allem.

Moor. Trephundert für Cinen! — Jeder von Euch hat Anspruch an diesen Scheitel! (Er entbisse fich das Saupt). Hier heb' ich meinen Dolch auf! So wahr meine Seele lebt! Ich will ench niemals verlaffen.

S d w e i z e r. Schwore nicht! du weißt nicht, ob du nicht noch gludlich werden, und bereuen wirft.

Moor. Bey den Gebeinen meines Roller! Ich will euch niemals verlaffen.

Rofinsty (fommt).

Rofinsty wor fich. In diefem Revier herum, fagen

fie, werd' ich ihn antreffen — he holla! was find das fur Gesfichter? — Solltens — wie wenn's diefe — fie find's, find's! — ich will fie anreden.

Schwarg. Gebt Acht! mer fommt ba?

Kofinsty. Meine Herren! verzeihen Gie! Ich weiß nicht, geh' ich recht, oder unrecht?

Moor. Und wer muffen wir fenn, wenn Gie recht gehn? Kofin & fv. Manner!

Schweizer. Ob wir das auch gezeigt haben, Haupts mann?

Rofinsty. Manner fuch? ich, die dem Tode in's Geficht feben, und die Gefahr wie eine gabme Schlange um fich
fpielen laffen, die Frevheit höber fchagen, als Ehre und Leben, deren bloger Name, willfommen dem Armen und Unterdrückten, die Beherztesten feig und Tyrannen bleich macht.

S d) weizer (jum Sauptmann). Der Buriche gefällt mir. - Sore, guter Freund! Du haft beine Leute gefunden.

Kofinsen. Das bent' ich, und will hoffen, balb meine Bruder. — Go fonnt ihr mich benn zu meinemrechten Manne weisen, benn ich suche euern hauptmann, ben großen Grasfen von Moor.

Schweizer (gibt ihm die Sand mit Barme). Lieber Junge! wir dugen einander.

Moor (naher fommend). Kennen Sie auch den haupte mann?

Rofinsky. Du bist's — in dieser Miene — wer sollte bich auseh'n, und einen andern suchen? (parti thu lange an). Ich habe mir immer gewünscht, ben Mann mit dem vernicht tenden Blicke zu sehen, wie er saß auf den Nuinen von Karthago — jest wünsch' ich es nicht mehr.

Schweizer. Bligbub'!

Moor. Und was führt Gie gu mir?

Kofinsty. D hauptmann! mein mehr als grausames Schicffal — ich habe Schiffbruch gelitten auf der ungestümen See diefer Welt, die hoffnungen meines Lebens hab' ich muffen sehen in den Grund finten, und blieb mir nichts überig, als die marternde Erinnerung ihres Verlustes, die mich wahnstnuig machen wurde, wenn ich sie nicht durch anderwartige Thatigfeit zu erstiden suchte.

Moor. Schon wieder ein Alager wider die Gottheit! --

Kofin ffp. Ich wurde Soldat. Das Unglud verfolgte mich auch da — ich machte eine Fahrt nach Oftindien mit, mein Schiff scheiterte an Llivpen — nichts als fehlgeschlagene Plane! Ich here endlich weit und breit erzählen von deinen Thaten, Mordbrenn erenen, wie sie sie nannten, und bin hieher gereist drepfig Meilen weit, mit dem sesten Entsschlift, unter dir zu dienen, wenn du meine Dienste annehmen willst — Ich bitte dich, würdiger Hauptmann, schlage mir's nicht ab!

Schweizer (mit einem Sprung). Hopfa! Hopfa! So ift ja unfer Roller zehnhundertfach vergutet! Ein ganzer Mord-bruder für unf're Bande!

Moor. Wie ist bein Name?

Rofinsty. Rofinsty.

Moor. Die? Aofinstn! weift bu auch, bag bu ein leichtfinniger Knabe bift, und über ben großen Schritt beines Lebens weggaufelft, wie ein unbesonnenes Madchen — hier wirft du nicht Balle werfen oder Kegelfngeln schieben, wie du dir einbildest.

Kofinsty. Ich weiß, was du fagen willft - ich bin

vier und zwanzig Jahr alt, aber ich habe Degen blinken ges feben, und Augeln um mich furren gehört.

Moor. So, junger herr? — Und haft du bein Fechten nur darum gelernt, arme Reisende um einen Neichsthaler niederzustoffen, oder Weiber hinterrücks in den Bauch zu stes chen? Geh, geh! du bist deiner Amme entlaufen, weil sie dir mit der Ruthe gedroht hat.

Sch we i z e r. Was zum Henter, Hauptmann! was benkft du? willst du diesen Herkules fortschicken? Sieht er nicht gerade so drein, als wollt' er den Marschall von Sache sen mit einem Ruhrloffel über den Ganges jagen?

Moor. Weil bir beine Lapperenen misgluden, fommit bu, und willft ein Schelm, ein Meuchelmorder werden? — Mord, Anabe, verstehst du das Bort auch? du magft ruhig schlafen gegangen senn, wenn du Mohntopfe abgeschlagen haft, aber einen Mord auf der Seele zu tragen. —

Kosinsky. Jeden Mord, den du mich begehen heißt, will ich verantworten.

Moor. Bas? dift du fo king? Billst du dich anmas fen, einen Mann mit Schmeicheleven zu fangen? Woher weißt du, daß ich nicht bose Träume habe, oder auf dem Tobbette nicht werde blaß werden? wie viel hast du schon gesthan, woben du an Berantwortung gedacht hast?

Rofinsty. Wahrlich! noch fehr wenig, aber doch dieje Reife ju dir, edler Graf!

Moor. Hat dir dein Hofmeister die Geschichte des Nosbins in die Hande gespielt — Man sollte dergleichen unvorssichtige Kanaillen auf die Galere schmieden, — die deine kindische Phantasie erhiste, und dich mit der tellen Sucht zum großen Manne ansteckte? Kißelt dich nach Namen und Stre? willst du Unsterblichkeit mit Mordbrennerenen ertausen?

Mert bir's, ehrgeiziger Jungling! Für Mordbrenner grunet fein Lorber! Muf. Banditen : Siege ift fein Triumph gesfest — aber Fluch, Gefahr, Tod und Schande — Siehst du auch das Hochgericht dort auf dem hugel?

Spiegelberg (unwillig auf und abgehene). En wie dumm! wie abscheulich, wie unverzeihlich dumm! das ist die Manier nicht! ich hab's anders gemacht.

Rofinsty. Was foll der fürchten, der den Tod nicht fürchtet?

Moor. Brav! Unvergleichlich! Du haft bich mader in den Schulen gehalten, bu haft beinen Geneta meifterlich auswendig gelernt. - Aber, lieber Freund, mit bergleichen Sentengen wirft du die leidende Ratur nicht befchwaßen, bas mit wirft du die Pfeile des Schmerzes nimmermehr ftumpf machen. - Befinne bich recht, mein Gobn! (Er nimmt feine Sant. Dent', ich rathe bir als ein Bater - lern erft die Vicie des Abgrunds fennen, ch' du bineinsvringit! Wenn bu noch in der Welt eine einzige Freude zu erhafden weißtes fonnten Augenblicke fommen, wo du - aufwachst - und bann - modte es gu fpat fenn. Du trittft hier gleichfam and dem Greife der Menfcheit - entweder mußt du ein bo: berer Menich jenn, oder du bift ein Teufel - Noch einmal, mein Cohn! wenn dir noch ein Funten von Soffnung irgend anderemo glimmt, fo verlag biefen ichredlichen Bund, ben nur Verzweiftung eingeht, wenn ihn nicht eine hohere Weis: beit gestiftet bat - Man fann fich taufden - glaube mir, man fann bas fur Starte bes Beiftes halten, was boch am Ende Bergweiflung ift - Glaube mir, mir! und mache bich eilig binweg.

Rofinsty. Rein! ich fliebe jest nicht mehr. Wenn bid meine Bitten nicht ruhren, fo hore die Geschichte meis

nes Ungluds. — Du wirst mir bann selbst ben Dolch in bie Hande zwingen, bu wirst — Lagert euch hier auf bem Boden, und hört mir ausmerksam zu!

Moor. Ich will sie horen.

Rofinsty. Wiffet alfo, ich bin ein böhmischer Ebele mann, und wurde durch den frühen Tod meines Baters Herr eines ansehnlichen Nitterguts. Die Gegend war paradiesisch — benn sie enthielt einen Engel — ein Mädchen, geschmückt mit allen Reizen der blühenden Jugend, und keusch wie das Licht des himmels. Doch, wem sag' ich das? Es schallt an euren Ohren vorüber — ihr habt niemals geliebt, send nice mals geliebt worden

Schweizer. Sachte, fachte! unfer Hauptmann wird feuerroth.

Moor. Sor'auf! ich will's ein andermal horen - mors gen, nachstens, oder - wenn ich Blut gesehen habe.

Kofinsty. Blut, Blut — hore nur weiter! Plut, fag' ich dir, wird deine ganze Seele fullen. Sie war burgers licher Geburt, eine Deutsche — aber ihr Anblick schmelzte die Borurtheile des Adels hinweg. Mit der schüchternsten Bescheidenheit nahm sie den Trauring von meiner hand, und übermorgen sollte ich meine Amalia vor den Altar führen.

Moor (fieht fchnell auf).

Kofinsty, Mitten im Taumel ber auf mich wartensten Seligkeit, unter ben Juruftungen zur Vermählung — werd' ich burch einen Erpressen nach hofe citirt. Ich stellte mich. Man zeigte mir Briefe, die ich geschrieben haben follte, voll verrätherischen Inhalts. Ich erröthete über der Bosheit — man nahm mir den Degen ab, warf mich ins Gesfängniß, alle meine Sinnen waren hinweg.

Schweizer. Und unterdeffen - nur weiter! ich rieche den Braten ichon.

Rofinsty. Hier lag ich einen Monat lang, und wußte nicht, wie mir geschah. Mir baugte für meine Amazlia, die meines Schicksals wegen jede Minute einen Tod würde zu leiden haben. Endlich erscheint der erste Minister des Hoses, wünscht mir zur Entdeckung meiner Unschuld Glück mit zudersüßen Worten, liest mir den Brief der Freizheit vor, und gibt mir meinen Degen wieder. Zest im Trizumphe nach meinem Schloß, in die Arme meiner Amalia zu stiegen, — sie war verschwunden. In der Mitternacht sey sie weggebracht worden, wüßte niemand, wohin? und seitdem mit feinem Auge mehr gesehen. Hu! schoß mir's auf, wie der Bliß, ich sliege nach der Stadt, sondire am Hos — alle Augen wurzelten auf mir, Niemand wollte Bescheid geben — endlich entdecke ich sie durch ein verborgenes Gitter im Palzlast — sie warf mir ein Billetchen zu.

Soweiger. Sab' ich's nicht gefagt?

Ko fin & fn. Holle, Tod und Teufel! da stand's! man hatte ihr die Wahl gelassen, ob sie mich lieber fterben sehen, oder die Matresse des Fürsten werden wollte. Im Kampf zwischen Chre und Liebe entschied sie für das zweyte, und cachend ich war gerettet.

Schweizer. Bas thatst bu ba?

Kofinsty. Da ftand ich, wie von taufend Donnern getroffen! — Blut! war mein erfter Gedante, Blut! mein letter. Schaum auf bem Munde, renn' ich nach haufe, wähle mir einen drepfpisigen Degen, und damit in aller haft in des Ministers haus, denn nur er — er nur war der höllische Kuppler gewesen. Man muß mich von der Gaffe bemerkt haben, denn wie ich hinauf trete, waren alle Jimmer verschlofien. Ich suche, ich frage: Er sey zum Fürsten gefahren, war

die Antwort. Ich mache mich geradenwegs bahin, man wollte nichts von ihm wiffen. Ich gehe zurud, fprenge bie Thuzren ein, finde ihn, wollte eben — aber da fprangen funf bis feche Bediente aus dem hinterhalte, und entwanden mir den Degen.

Schweizer (fampft auf den Boden). Und er friegte nichts, und du zogst leer ab?

Rofinsty. Ich ward ergriffen, angeklagt, peinlich prozessirt, infam — merkt's euch! — aus be fondere rer Gnade infam aus den Grenzen gejagt, meine Guter ficlen als Prasent dem Minister zu, meine Amalia bleibt in den Klauen des Tigers, verseufzt und vertrauert ihr Leben, wahrend daß meine Rache fasten, und sich unter das Joch des Desvotismus krummen muß.

Sch we i zer (auffichend seinen Degen wegent). Das ift Baffer auf unsere Muhle, hauptmann! Da gibt's was ans jugunden!

Moor (der bisher in heftigen Bewegungen bin und ber gegansen, springt rasch auf, ju ben Raubern). Ich muß sie sehen — Auf! rafft zusammen — du bleibst, Kosinsty — packt eilig zus fammen!

Die Rauber. Wohin? mas?

Moor. Wohin? wer fragt wohin? (beftig ju Schweigern). Verrather, du willst mich juruchalten? Aber ben ber hoffs nung bes himmels! —

Schweizer. Verräther ich? — Geh' in die Hölle, ich folge dir!

Moor (faut ibm um den Sale). Bruderherg! du folgst mir — Sie weint, sie weint, sie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig! alle! nach Franken! In acht Tagen muffen wir dort fonn. (Sie geben ab).

# Bierter Att.

# Erfte Gcene.

Lantliche Gegent um das Moorische Schlof.

### Rauber Moor. Rofinstn. in ber Gerne.

Moor. Geh voran, und melde mich. Du weißt boch noch alles, was bu fprechen mußt?

Rofinstn. Ihr fend der Graf von Brand, fommt aus Medlenburg, ich euer Reitfnecht - Sorgt nicht, ich will meine Rolle icon ipielen, lebt wohl! (216).

Moor. Gen mir gegrußt, Baterlands : Erde! (Er tuft die Erder. Paterlands : Simmel! Baterlands : Sonne! - und Fluren und Sugel und Strome und Balder! Gend alle, alle mir berglich gegrußt! - wie fo fostlich webet bie Luft von meinen Beimath : Gebirgen! wie ftromt balfamifche Wonne aus euch, bem armen Glüchtling entgegen! - Elp: fium! bidreriiche Welt! Salt ein, Moor! bein Rug man: delt in einem beiligen Tempel.

(Er tommt naber). Gieh ba, auch die Schwalbennefter im Schlofhef - auch bas Gartenthurden! - und biefe Ede am Baun, wo bu jo oft ben Kanger belaufchteft und nedtent -

und dort unten das Wiesenthal, wo du der Beld Alerander beine Macedonier ins Treffen ben Arbela führteft, und nes ben bran der grafige Sugel, von welchem du den perfifchen Satraven niederwarfft - und beine fiegende Kahne flatterte boch! (Er tagelt). Die goldnen Maienjahre ber Anabenzeit leben wieder auf in der Seele des Elenden - ba warft bu fo gludlich, warft fo gang, fo wolfenlos heiter - und nun ba liegen die Trummer beiner Entwurfe! Bier follteft bu manbeln bereinft, ein großer, stattlicher, gepriefener Mann hier bein Anabenleben in Amalia's blubenden Kindern gum zwentenmale leben - hier! hier der Abgott beines Bolfs aber der bofe Reind fchmollte bagu! (Er fabrt auf). Marum bin ich hieher gefommen? daß mir's ginge wie bem Befange: nen, den der flirrende Gifenring aus Traumen der Frenheit aufjagt - nein, ich gebe in mein Glend gurud! - Der Befangene hat das Licht vergeffen, aber der Traum der Frenheit fuhr über ihm wie ein Blit in die Racht, ber fie finfierer gu: rudlagt - Lebt wohl, ibr Baterlandsthaler! einft fabt ibr ben Anaben Karl, und der Anabe Karl war ein gludlicher Knabe - jest fabt ihr ben Mann, und er war in Bergweif: Iung. (Er dreht fich fenell nach tem außerften Ende der Begend, all: wo er ploglich fille fieht und nach bem Schloß mit Wehmuth berübers blidt). Gie nicht feben, nicht einen Blid? - und nur eine Mauer gewesen zwischen mir und Amalia - Nein! feben muß ich fie - muß ich ihn - es foll mich germalmen! (Er tehrt um). Bater! Bater! bein Cobn nabt - weg mit bir, fcmarges randendes Blut! weg, hobler graffer zudender Todesblid! Mur diefe Stunde lag mir fren - Amalia! Bater! bein Sarl naht! (Er geht ichnell auf bas Schloß zu). - Quale mich , wenn ber Tag erwacht, lag nicht ab von mir, wenn die Racht fommt - quale mich in schrecklichen Traumen! nur vergifte

mir diese einzige Wollust nicht! (Er sieht an der Pforten. Wie wird mir? was ist das, Moor? Sen ein Mann! — - Toe besichauer — Schrecken: Ahnung — —

(Er geht hinein).

# Dritte Scene.

Gallerie im Schlof.

Rauber Moor. Amalia (treten auf).

Amalia. Und getrauten Gie fich wol, fein Bildnif uns ter diefen Gemahlden zu erfennen?

Moor. O gang gewiß. Gein Bild war immer leben: big in mir. (Un den Gemahlden herumgehend). Diefer ift's nicht.

Amalia. Errathen! — Er war der Stammvater bes gräflichen Sanfes, und erhielt den Abel vom Barbaroffa, dem er wider die Seerauber diente.

Moor (immer an den Gemabiten). Diefer ift's auch nicht - auch der nicht - auch nicht jener dort - er ift nicht une ter ihnen.

Amalia. Wie, feben Sie doch beffer! ich bachte, Sie tennten ihn -

Moor. Ich fenne meinen Vater nicht beffer! Ihm fehlt der fanftmuthige Jug um den Mund, der ihn aus tausfenden fenntlich machte — er ift's nicht.

Amalia. Ich erstaune. Wie? Uchtzehn Jahre nicht mehr geseh'n, und noch —

Moor (fduell, mit einer fliegenden Ridthe). Diefer ifi's! Er fieht wie vom Blip gerührt).

Almalia. Ein vortreflicher Mann!

Moor. (in seinem Anblick versunken). Dater, Bater! ver: gib mir! — Ja ein vortresticher Mann! — (Er wischt fich die Augen). Ein göttlicher Mann!

Amalia. Sie scheinen viel Antheil an ihm zu nehmen. Moor. O ein vortresticher Mann — und er sollte das hin seyn.

Am a lia. Dahin! wie unfere besten Freuden dahin: geh'n — (fauft feine Sand ergreifend). Lieber herr Graf, es reift feine Seligfeit unter bem Monde.

Moor. Schr mahr, sehr mahr — und sollten Sie schon diese traurige Erfahrung gemacht haben? Sie konnen nicht drev und zwanzig Jahre alt senn.

Amalia. Und habe fie gemacht. Alles lebt, um traurig wieder zu fterben. Wir intereffiren und nur barum, wir gewinnen nur barum, daß wir wieder mit Schmerzen verlieren.

Moor. Gie verloren ichon etwas?

Amalia. Richts. Alles. Richts - wollen wir wei: ter geben, herr Graf?

Moor. So eilig? weß ist dies Bild rechter hand bort? mich dunkt, es ist eine unglückliche Physiognomie.

Amalia. Dies Bild linker hand ift der Sohn des Grafen, der wirkliche herr - Rommen Sie, fommen Sie!

Moor. Aber dies Bild rechter Sand?

Amalia. Sie wollen nicht in den Garten geh'n?

Moor. Aber dies Bild rechtet Sand? - Du Beinft,

Amalia (schnell ab).

#### moor.

Sie liebt mich, fie liebt mich! — Ihr ganges Wefen fing an, fich zu emporen, verratherisch rollten die Thranen von ihren Wangen. Sie liebt mich! — Elender, das verdienteft

du um fie! Steh ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödtlichen Block? Ift das der Sopha, wo ich an ihrem halfe in Wonne schwamm? Sind das die väterlichen Sale? (Ergetsen vom Unblick seines Vaters). Du, du — Feuerstammen aus deinem Auge — Fluch, Fluch, Verwerfung! — wo bin ich? Nacht vor meinen Augen — Schrecknisse Gottes — Ich, ich hab' ihn getödtet! (Er rennt davon).

#### Frang von Moor (in tiefen Getanten).

Weg mit diesem Vild! weg, seige Memme! Was zagst du und vor wem? ist mir's nicht die wenigen Stunden, die der Graf in diesen Mauern wandelt, als schlich' immer ein Spion der Hölle meinen Fersen nach — Ich sollt' ihn kennen! Es ist so was Großes und Oftgeschenes in seinem wilden sonne verbrannten Gesicht, das mich beben macht — Auch Amalia ist nicht gleichgültig gegen ihn! Läßt sie nicht so gierig schmachs tende Blicke auf dem Kerl herumkreuzen, mit denen sie doch gegen alle Welt sonst so gezigt thut? — Sah' ich's nicht, wie sie ein paar diebische Thränen in den Wein fallen ließ, den er hinter meinem Nücken so hastig in sich schlürste, als wenn er das Glas mit hineinziehen wollte. Ja, das sah' ich, durch den Spiegel sah' ich's mit diesen meinen Augen. Holla, Franz! sieh dich vor! dahinter sieckt irgend ein verderbenschwanges res Ungeheuer!

(Er fiebt forschend dem Portrat Karls gegenüber). Sein langer Gansehals — seine schwarzen feuerwerfenden Augen, hm! hm! — sein finsteres überhangendes buschiges Augenbrann. Ploptid unfammensabrent). — Schadenfrohe Holle! jagst du mir diese Ahnung ein? Es ist Karl! ja, jest werden mir alle Auge wieder lebendig — Er ist's! troß seiner Larve! — Er ist's — troß seiner Larve! — Er

nif! (auf und ab mit heftigen Schritten). Sab' ich barum meine Rachte verpraßt, - barum Felfen binmeggeraumt, und Ab: grunde eben gemacht - bin ich barum gegen alle Inftinfte ber Menschheit rebellisch worden, daß mir gulegt diefer unftete Landftreicher durch meine funftlichften Wirbel tolple - Sachte! Rur facte! Es ift nur noch Spielarbeit übrig - Bin ich boch ohnehin ichon bis an die Ohren in Tobfunden gewatet, daß es Unfinn ware, jurudjuschwimmen, wenn bas Ufer icon fo weit hinten liegt - Un's Umfehren ift boch nicht mehr zu gedenfen - die Gnade felbft murbe an den Bettelftab ges bracht, und die unendliche Erbarmung banferott wer: Den, wenn fie fur meine Schulden all gut fagen wollte -Also vorwarts wie ein Mann - (Er schollt). - Er versammle fich zu dem Geifte feines Baters und fomme! ber Tobten fpott' ich. - Daniel! he, Daniel! - Bas gilt's, ben haben fie auch fon gegen mich aufgelviegelt! Er fieht fo geheimnifvoll.

#### Daniel (fommt).

Daniel. Was fteht zu Befehl, mein Gebieter?

Franz. Nichts. Fort, fulle diesen Becher Mein, aber hurtig! (Daniel ab). Wart, Alter! dich will ich fangen, in's Auge will ich dich fassen, so starr, daß dein getrossenes Gewissen durch die Larve erblassen soll! Er soll sterben! — Der ist ein Stumper, der sein Werk nur auf die Halfte bringt, und dann weg geht, und mußig zugasst, wie es weiter damit werden wird.

#### Danie bemit Weine

Frang. Stell' ihn hieher! Sieh' mir fest ins Auge! wie beine Anie schlottern! Wie du gitterft! Befteh', Alter! Bas haft du gethan?

Daniel. Nichts, gnadiger Serr, so mahr Gott lebt, und meine arme Seele!

Frang. Trink biefen Wein aus! — Bas? Du gau; berft? — Heraus, fonell! Was haft bu in den Wein ge: worfen?

Daniel. Silf Gott! Das? 3d in ben Bein?

Frang. Gift haft du in den Wein geworfen! Bift du nicht bleich wie Schnee? Gefieh, gefieh! Wer hat bir's gogeben? Nicht mahr! ber Graf, der Graf hat dir's gegeben?

Daniel. Der Graf? Jejus Maria! ber Graf hat mir nichts gegeben.

Frang (greift ihn bart an). Ich will bich würgen, daß bu blau wirft, eisgrauer Lügner du! Nichts? Und was fiecketet ihr benn so bensammen? Er und du und Amalia? Und was flüffertet ihr immer zusammen? Heraus damit! Was für Geheimnisse hat er dir anvertraut?

Daniel. Das weiß der allwiffende Gott: er hat mir feine Geheimniffe anvertraut.

Franz. Wilft du es laugnen? Was für Abalen habt ihr angezettelt, mich aus dem Wege zu raumen? Richt wahr? Mich im Schlaf zu erdrosseln? Mir benm Bartichez ren die Gurgel abzuschneiden? Mich im Wein oder in Chozkolade zu vergeben? Herans, herans! — oder mir in der Suppe den ewigen Schlaf zu geben? Herans damit! ich weiß Alles.

Daniel. So helfe mir Gott, wenn ich in Noth bin, wie ich euch jest nichts anders fage, als die reine lautere Wahrheit!

Franz. Diesmal will ich bir verzeihen. Aber gelt, er feette bir gewiß Geld in beinen Beutel? Er brudte bir bie Sand ftarfer, als ber Brauch ift? fo ohngefahr, wie man fie feinen alten Befannten zu bruden pflegt?

Daniel. Niemals, mein Gebieter.

Frang. Er fagte bir, jum Erempel, daß er bich etwa schon tenne? — daß du ihn fast kennen folltest? Daß dir eine mal die Dede von den Augen fallen wurde — daß — was? Davon follt' er dir niemals gesagt haben?

Daniel. Richt bas mindefte.

Frang. Daß gewisse Umftande ihn abhielten — daß man oft Masten nehmen muffe, um feinen Feinden zuzukon: nen — daß er sich rachen wolle, aufs grimmigste rachen wolle?

Daniel. Richt einen Laut von diefem allem.

Franz. Was? gar nichts? Besinne dich recht. — Daß er den alten Herrn sehr genau — besonders genau gekannt — daß er ihn liebe — ungemein liebe — wie ein Sohn liebe —

Daniel. Etwas dergleichen erinnere ich mich von ihm gehört zu haben.

Frang. (blab) hat er, hat er wirflich? Wie, fo laß mich doch horen? Er fagte, er fep mein Bruder?

Daniel Getroffen. Was, mein Gebieter? — Nein, das fagte er nicht. Aber wie ihn das Fräulein in der Galzierie herumführte, ich puste eben den Staub von den Namen der Gemählde ab, stand er ben dem Porträt des seligen Herrn plöstlich stille, wie vom Donner gerührt. Das gnädige Fräuziein deutete drauf hin, und sagte: ein vortreslicher Mann! Ja ein vortreslicher Mann, gab er zur Antwort, indem er sich die Augen wischte.

Frang. Hore, Daniel! Du weißt, ich bin immer ein gutiger Herr gegen bich gewesen, ich habe bir Nahrung und Aleider gegeben, und bein schwaches Alter in allen Geschäften geschont —

Daniel. Dafür lohn' euch der liebe herr Gott! und ich hab' euch immer redlich gedient.

Frang. Das wollt' ich eben fagen. Du haft mir in

deinem Leben noch feine Widerrede gegeben, benn du weißt gar ju wohl, daß du mir Gehorsam schulbig bift in Allem, was ich bich beiße.

Daniel. In Allem von gangem herzen, wenn es nicht wider Gott und mein Gewiffen geht.

Frang. Poffen, Poffen! Schamft du bich nicht? Ein alter Mann, und an das Beihnacht. Mahrchen zu glauben! Geh, Daniel! das war ein dummer Gedanke. Ich bin ja herr. Mich werden Gott und Gewiffen ftrafen, wenn es ja einen Gott und ein Gewiffen gibt.

Daniel (ichtage bie Sande jusammen). Barmherziger . himmel!

Frang. Ben deinem Gehorsam! Berftehft bu das Wort auch? Ben beinem Gehorsam befehl' ich dir, morgen barf ber Graf nicht mehr unter ben Lebendigen wandeln.

Daniel. Silf, beiliger Gott! Weswegen?

Frang. Ben beinem blinden Gehorfam! - und an bich werd' ich mich halten.

Daniel. Un mich? Gilf, felige Mutter Gottes! Un mich? Das hab' ich alter Mann benn Bofes gethan?

Franz. Hier ift nicht lange Besinnzeit, dein Schickfal ficht in meiner Sand. Willst du dein Leben im tiefsten meiswer Thurme vollends ausschmachten, wo der Hunger dich zwingen wird, deine eigenen Anochen abzunagen, und der brennende Durst, dein eigenes Wasser wieder zu sausen? — Oder willst du lieber dein Brot effen im Frieden, und Ruhe baben in beinem Alter?

Daniel. Was herr? Fried' und Ruhe im Alter? und ein Todtschläger?

Frang. Antwort auf meine Frage!

Daniel. Meine grauen Saare, meine grauen Saare!

Frang. Ja ober Rein!

Daniel. Rein! - Gott erbarme fich meiner!

Frang (im Begriff ju geben). Gut, bu follft's nothig ha: ben. (Daniel balt ihn auf und falle vor ihm nieder).

Daniel. Erbarmen herr! Erbarmen!

Frang. Ja ober Rein!

Daniel. Gnabiger Herr! ich bin heute ein und siebenzig Jahre alt! und hab' Bater und Mutter geehrt, und
niemand meines Wissens um des Hellers Werth im Leben
vervortheilt, und hab' an meinem Glauben gehalten, treu
und redlich, und hab' in eurem Hause gedient vier und
vierzig Jahre, und erwarte jest ein ruhig seliges Ende, ach
Herr, Herr! cumfaßt seine Knie bestigt und ihr wollt mir den
lesten Trost rauben im Sterben, daß der Wurm des Gewissens mich um mein lestes Gebet bringe, daß ich ein
Greuel vor Gott und Menschen schlafen gehen soll. Nein,
nein, mein liebster bester, liebster gnädiger Herr, das wollt
ihr nicht, das könn't ihr nicht wollen von einem ein und
siebenzigjährigen Manne.

Frang. Ja ober Rein! was foll bas Geplapper?

Daniel. Ich will euch von nun an noch eifriger dies nen, will meine durren Sehnen in eurem Dienst wie ein Tagelohner abarbeiten, will früher aufstehen, will später mich niederlegen — ach, und will euch einschließen in mein Abend und Morgengebet, und Gott wird bas Gebet eis nes alten Mannes nicht wegwerfen.

Frang. Gehorfam ift beffer, denn Opfer. Saft du je gehort, daß sich der Genker zierte, wenn er ein Urtheil vollstreden follte?

Daniel. Ach ja wohl! aber eine Unschuld erwürgen -

Frang. Bin ich bir etwa Rechenschaft foulbig? barf bas Beil ben Senfer fragen, warum dabin und nicht borte bin? — Aber fich, wie langmuthig ich bin — ich biete bir eine Belebnung fur das, was bu mir bulbigteft.

Daniel. Aber ich hoffte, ein Chrift bleiben zu dur: fen, da ich euch hulbigte.

Franz. Keine Widerrebe! Sieb', ich gebe bir einen ganzen Tag noch Bedentzeit! Ueberlege es nochmals. Glud und Unglud — hörst du, verfiebst du? bas höchste Glud, und das außerfte Unglud! Ich will Bunder thun im Peinigen.

Daniel (nach einigem Nadwenten). Ich will's thun, mor: gen will ich's thun, (266).

#### Frang.

Die Berfudung ift fart, und ber war wohl nicht gum Mar; torer feines Glaubens geboren - Wohl befomm's benn, Berr Graf! Allem Anschen nach werden Gie morgen Abend ibr Genfer : Mabl balten! Es fommt alles nur barauf an, wie man davon benft, und ber ift ein Marr, ber wider feine Portheile deuft. Den Bater, der vielleicht eine Bouteille Dein weiter getrunfen bat, fommt ber Kipel an - und baraus wird ein Menich, und ber Menich war gewiß bad Lette, woran ben ber gangen Gerfules : Arbeit gedacht wird. Run fommt mich eben auch ber Rigel an - und baran fre: pirt ein Menich, und gewiß ift bier mehr Berftand und Ab: ficten, ale bort ben feinem Entfteben war - Ift bie Be: burt bes Meniden bas Werf einer viehischen Unwandlung, eines Ohngefahrs, wer follte wegen ber Berneinung feiner Geburt fich einfemmen laffen, an ein bedeuten: bes Etwas zu benfen? Verflucht fen bie Thorheit unferer Ummen und Warterinnen, die unfere Phantafie mit ichreche liden Mabrden verderben, und gräfliche Bilber von Straf:

gerichten in unfer weiches Gehirnmart bruden, bag unwill: führliche Schauder die Glieder des Mannes noch in froffige Angst rutteln, unfere fubnite Entichloffenbeit fperren, une fere erwachende Bernunft an Retten aberglaubifder Rinfter: niß legen - Mord! wie eine gange Solle von Kurien um bas Wort flattert - bie Ratur vergaß einen Mann mehr gu machen - die Rabelschnur ift nicht unterbunden mor: ben - und die gange Schattenspieleren ift verschwunden. Es war etwas und wird nichts - Seift es nicht eben fo viel, als: es war nichts und wird nichts und um nichts wird fein Bort mehr gewechselt - ber Mensch entsteht aus Moraft, und watet eine Weile im Moraft, und macht Mo: raft, und gahrt wieder zusammen in Moraft, bis er gulest an ben Schuhsohlen seines Urenfels unflatig anflebt. Das ift bas Ende vom Lied - ber morastige Birfel ber menschlichen Bestimmung, und fomit -- gludliche Reife, herr Bruder! Der milgfüchtige vobagrische Moralift von einem Gewiffen mag runglige Beiber aus Bordellen jagen, und alte Bucherer auf bem Todesbette foltern - ben mir wird er nimmermehr Au: bieng befommen. ... (Er geht ab).

## Vierte Scene.

Anderes Bimmer im Golof.

Ranber Moor (von der einen Gelte) Daniel (von der andern).

Moor (haftig). Wo ift bas Fraulein?

Daniel. Gnabiger herr! Erlaubt einem armen Manne, euch um etwas zu bitten.

Moor. Es ift dir gewährt, was willft bu?

Daniel. Richt viel, und alles, fo wenig und boch fo viel - laft mich cure Sand tuffen!

Moor. Das follst du nicht, guter Alter! (umarmt ibn) den ich Bater nennen möchte.

Daniel. Eure Sand, eure Sand! ich bitte euch.

Moor. Du follst nicht.

Daniel. Ich mitf! (Er greift fie, betrachtet fie ichnell und fallt vor ihm nieder). Lieber, befter Karl!

Moor (erichrickt, fast fich, fremd). Freund, was fagft bu? Ich verfiehe bich nicht.

Daniel. Ja, laugnet es nur, verstellt euch! Schön, schön! 3hr send immer mein bester köftlicher Junker — Lie: ber Gott! daß ich alter Mann noch die Freude — dummer Tolpel ich, daß ich euch nicht gleich — en du himmlicher Batter! So send ihr ja wiedergekommen, und der alte Herr ift unterm Boden, und da send ihr ja wieder — was für ein blinder Esel ich doch war (sich ver den Kepf schlagend) daß ich euch nicht im ersten Hu — En du mein! Wer hatte sich das träumen lassen! — Um was ich mit Thräuen betete, — Jesus Christia! Da steht er ja leibhaftig wieder in der alten Stude!

Moor. Was ift das für eine Sprache? Sopt ihr vom hisigen Fieber aufgesprungen, oder wollt ihr eine Komödien: Nolle an mir probiren?

Daniel. Ev psui doch, pfui doch! Das ift nicht fein, einen alten Anecht so zum besten haben — Diese Narbe! He, wist ihr noch? — Großer Gott! Was ihr mir da für eine Angst einjagtet — ich hab' euch immer so lieb gehabt, und was ihr mir da für Herzeleid hattet anrichten können — ihr saßet mir im Schoß, — wist ihr noch? — Dort in der runden Etube — Gelt, Logel? Das habt ihr freylich vergessen — auch den Aufuf, den ihr so gern hertet? — benkt doch! der

Rufut ift gerichlagen, in Grundsboben geschlagen - bie alte Sufel hat ihn verwettert, wie fie die Stube fegte - ja fren: lich, und da faget ihr mir im Schof, und rieft botto! und ich lief fort, euch den Sotto : Baul ju holen - Jefus Gott! Warum mußt' ich alter Efel auch fortlaufen ? - und wie mir's fiediaheiß über den Buckel lief - wie ich das Zetergeichren bore braufen im Dehrn, foring' berein, und ba lief das belle Blut, und laget am Boden, und hattet - beilige Mutter Gottes! War mir's nicht, als wenn mir ein Rubel eisfalt Maffer übern Naden fpriste - aber fo geht's, wenn man nicht alle Angen auf die Kinder bat. Großer Gott, wenn's in's Auge gegangen mare - War's dazu noch die rechte Sand. Mein Lebend : Lag, fagt' ich, foll mir fein Rind mehr ein Meffer oder eine Schere oder fo was fvikiges, fagt' ich. in die Sande friegen, fagt' ich, - war jum Glud noch Gert und Frau verreist - ja ja, das foll mir mein Tag bes Les bens eine Warnung fenn, fagt' ich - Jemini, jemini! ich hatte vom Dienst kommen konnen, ich hatte, Gott ber Bert verzeih's euch, gottlofes Kind - aber gottlob! es beilte glud: lich, bis auf die wufte Rarbe.

Moor. Ich begreife fein Wort von allem, was du fagst. Dan i e l. Ja gelt, gelt? Das war noch eine Zeit? Wie manches Zuckerbrot, oder Biscuit oder Makrone ich ench hab' zugeschoben, hab' euch immer am gernsten gehabt, und wißt ihr noch, was ihr mir drunten sagtet im Stall, wie ich euch auf des alten Herrn seinen Schweißsuchs sehte, und euch auf der großen Wiese ließ hernmjagen? Daniel! sagtet ihr, laß mich nur einen großen Mann werden, Daniel, so sollst du mein Verwalter senn, und mit mir in der Autsche fahren, — ja, sagt'ich, und lachte, wenn Gott Arben und Gezundheit schenkt, und ihr euch eines alten Mannes nicht schät

men werdet, sagt' ich, so will ich ench bitten, mir das haus; den drunten im Derse zu räumen, das schon eine gute Weil' leer sieht, und da wollt' ich mir ein Eimer zwanzig Wein einz legen, und wirthschaften in meinen alten Tagen. — Ja, lacht nur, lacht nur! Gelt, junger herr, das habt ihr rein ausz geschwist? — den alten Mann will man nicht fennen, da thut man so fremd, so vornehm — o ihr send doch mein goldiger Junser — freplich halt ein bischen locker gewesen — nehmt mir's nicht übel! — Wie's eben das junge Fleisch meistens ist — am Ende fann noch Alles gut werden.

Moor (fatt ihm um den Sats). Ja! Daniel, ich will's nicht mehr vorhehlen! Ich bin dein Karl, dein verlorner Karl! Was macht meine Amalia?

Daniel (fangt an zu wemen). Daß ich alter Sünder noch bie Freude haben foll, — und der Herr selig weinte ums souft! — Ab, ab, weißer Schedel! murbe Knochen, sahret in die Grube mit Freuden! Mein herr und Meister lebt, ihn haben meine Augen gesehen!

Moor. Und will halten, was er versprochen hat, — nimm das, chrlicher Granfopf, für den Schweißfuchs im Stalle etringt ibm einen schweren Beutel auf nicht vergeffen hab' ich den alten Mann.

Daniel. Wie, mas treibt ihr? Zuviel! Ihr habt euch vergriffen.

Moor. Richt vergriffen, Daniel! (Daniel will nieber, fallen). Steh auf, fage mir, was macht meine Amglia?

Daniel. Gottes Lohn! Gottes Lohn! En herr Je: rem! — Eure Amalia, oh die wird's nicht überleben, die wird sterben vor Freude!

Moor (besnig). Sie vergaß mich nicht?

Daniel. Bergeffen? Wie ichwast ihr wieber? Guch

vergessen? — da hattet ihr follen baben fenn, hattet's sollen mit ausehen, wie sie sich geberdete, als die Zeitung kam, ihr war't gestorben, die der gnadige Herr ausstreuen ließ —

Moor. Was fagft du? mein Bruder -

Danie I. Ja, ener Bruber, der gnadige Herr, ener Bruder — ich will euch ein andermal mehr davon erzählen, wenn's Zeit dazu ift — und wie sauber sie ihn abkappte, wenn er ihr alle Tage, die Gott schickt, seinen Antrag machte, und sie zur gnädigen Frau machen wollte. Dich muß hin, muß hin, ihr sagen, ihr die Botschaft bringen will sort.

Moor. Halt, halt! fie darf's nicht wiffen, darf's nie; mand wiffen, auch mein Bruder nicht -

Danie I. Ener Bruder? Rein, bepleibe nicht, et darf's nicht wissen! Er gar nicht! — Wenn er nicht schon mehr weiß, als er wissen darf — Dh, ich sage euch, es gibt garstige Menschen, garstige Bruder, garstige Hernen — aber ich mochte um alles Gold meines Hern willen fein garstiger Anecht sen — ber gnädige Herr hielt euch todt.

Moor. hum! Was brummft du da?

Daniel Ceifer. Und wenn man freylich fo ungebeten aufersteht - ener Bruder war des herrn selig einziger Erbe -

Moor. Alter! — Was, murmelft du da zwischen den Sahnen, als wenn irgend ein Ungeheuer von Geheinniß auf deiner Zunge schwebte, das nicht heraus wollte, und doch heraus sollte? Rede deutlicher!

Daniel. Aber ich will lieber meine alten Anochen ab: nagen vor Hunger, lieber vor Durft mein eigenes Waffer faufen, als Bohlleben die Fulle verdienen mit einem Todt; fchlag. (chneu ab).

Moor (auffahrend aus schrecklicher Paule). Betrogen, betrogen! da fahrt es über meine Seele wie bet

Wicht du, Bater! Spisbubische Kunste! Himmel und hölle! Nicht du, Bater! Spisbubische Kunste! Morder, Mauber durch spisbubische Kunste! Angeschwärzt von ihm! verfälscht, unterdrückt meine Briefe — voll Liebe sein Herz — oh ich Ungeheuer von einem Thoren — voll Liebe sein Bazter: Herz — oh Schelmeren, Schelmeren! Es hätte mir eiznen Fußsall gefostet, es hätte mir eine Thräne gefostet — oh ich blöder, blöder, blöder Thor! (wider die Wand rennend). Ich hätte glücklich senn können — oh Büberen, Büberen! das Glück meines Lebens bübisch, bübisch hinwegbetrogen. (Er sauft würdend auf und nieder). Mörder, Käuber durch spishübische Künste! — Er grollte nicht einmal. Nicht ein Gedanke von Fluch in seinem Herzen — Oh Bösewicht! unbegreislicher, schleichender, abscheulicher Bösewicht!

#### Rofinsty (fommt).

Kofindfn. Run hauptmann, wo ftedft bu? Das ifis? Du willft noch langer hier bleiben, mert' ich?

Moor. Auf! Cattle die Pferde! Bir muffen vor Connen : Untergang noch über den Grengen fenn!

Rofinsty. Du fpageft.

Moor (beichlent). Hurtig, hurtig! Zaudre nicht lange, lag alles da! und daß fein Ange bich gewahr wird.

(Sefinden ab).

#### moor.

Ich fliche aus biesen Mauern. Der geringfie Verzug könnte mich wuthend machen, und er ist meines Vaters Sohn — Vruder, Bruder! Du hast mich zum elendesten auf Erden gemacht, ich habe dich niemals beleidigt, es war nicht bruzberlich gehandelt — Ernte die Frückte deiner Unthat in Ruhe, meine Gegenwart soll dir den Genuß nicht länger vers

gallen — aber gewiß, es war nicht brüderlich gehandelt. Fin: fterniß verlösche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf.

#### Rofinsty.

Kofinsty. Die Pferde sichn gesattelt, ihr konnt auf: figen, wann ihr wollt.

Moor. Preffer, Preffer! Warum so eilig? Goll ich fie nicht mehr febn?

Rofinsfy. Ich zäume gleich wieder ab, wenn ihr's haben wollt, ihr hießt mich ja über Hals und Ropf eilen.

Moor. Roch einmal! ein Lebewohl noch! ich nuß ben Gifttrant diefer Seligkeit vollende aneschlursen, und dann — halt Kosinsky! Zehn Minuten noch — hinten am Schioshof — und wir sprengen davon!

# Fünfte Geene.

#### Im Garten.

#### Amalia.

Du weinst, Amalia? — und das sprach er mit einer Stimme! mit einer Stimme — mir war's, als ob die Nastur sich verjängte — die genossenen Lenze der Liebe dämmersten auf mit der Stimme! Die Nachtigall schlug wie damals — die Blumen hauchten wie damals — und ich lag wonneberauscht an seinem Hals — Ha falsches, treuloses Herz! Wie du deinen Meineid beschönigen willst! Nein, nein, weg aus meiner Seele, du Frevel: Bild! — ich habe meinen Sid nicht gebrochen, du Cinziger! Weg aus meiner Seele, ihr verrätterischen gottlosen Bunsche! im Herzen, wo Karl herrscht, darf sein Erdensohn nisten — Aber warum, meine Seele, so

immer, so wider Willen nach diesem Fremdling? Sängt er fich nicht so hart an das Bild meines Sinzigen? Ift er nicht der ewige Begleiter meines Sinzigen? Du weinst, Ama: lia? — Ha, ich will ibn flieben! — flieben! — Nimmer se: hen soll mein Auge diesen Fremdling!

Rauber Moor (offnet die Gartenthar).

Amalia (idert jusammen). Horch! horch! Rauschte die Thur nicht? Gie wird Karln gewahr und springr aus). Er? — wohin? — was? — da hat mich's angewurzelt, daß ich nicht sliehen kann — Verlaß mich nicht, Gott im Himmel! — Nein, du sollst mir meinen Karl nicht entreißen! Meine Seele hat nicht Naum für zwen Gottheiten, und ich bin ein sterbliches Mädchen! (Sie nimmt Karls Bild beraus). Du, mein Karl, sen mein Genius wider diesen Fremdling, den Liebestörer! dich, dich ansehen, unverwandt, — und weg alle gettlosen Nicke nach diesem ise spr summ — das Auge farr auf das Bild geheftet).

Moor. Sie da, gnadiges Fraulein? — und traurig? und eine Thrane auf biejem Gemahlde? — Amatta gibt ibm teine Uniwert). — Und wer ift der Glückliche, um den fich bas Auge eines Engels versilbert? darf auch ich diefen Versberrlichten — cer will bas Gemabite betrachten).

Amalia. Dein, ja, nein!

Do o r gurudfahrend). Sa! - und verdient er bieje Bergotterung? verdient er? -

Amalia. Wenn Gie ihn gefannt hatten! Moor. Ich murbe ihn beneidet haben. Amalia. Angebetet, wollen Gie fagen. Moor. Ha!

Amalia. Ch, Gie hatten ihn fo lieb gehabt - es war io viel, fo viel in feinem Angencht - in feinen Augen -

im Con feiner Stimme, das Ihnen fo gleich kommt - das ich fo liebe -

Moor (fiebt dur Erbe).

Amalia. Hier, wo Sie stehen, stand er tausendmal—und neben ihm die, die neben ihm himmel und Erde verzgaß — hier durchirrte sein Auge die um ihn prangende Gezgend — sie schien den großen belohnenden Blick zu empfinzben, und sich unter dem Wohlgefallen ihres Meisterbilds zu verschönern — hier hielt er mit himmlischer Must die Höerer der Lüste gefangen — hier an diesem Busch pflückte er Mosen, und pflückte die Nosen für mich — hier, hier lag er an meinem Halse, brannte sein Mund auf dem meinen, und die Blumen starben gern unter der Liebenden Fustritt —

Moor. Er ift nicht mehr?

Amalia. Er fegelt auf ungestümen Meeren — Amalia's Liebe fegelt mit ihm — er wandelt durch ungebahnte fandige Busten — Amalia's Liebe macht den brennenden Sand unter ihm grünen, und die wilden Gesträuche blüben — der Mittag sengt sein entblößtes Haupt, nordischer Schnee schrumpft seine Sohlen zusammen, stürmischer Hazgel regnet um seine Schläse, und Amalia's Liebe wiegt ihn in Stürmen ein — Meere und Verge und Horizonte zwischen den Liebenden — aber die Seelen versehen sich aus dem staubigen Kerfer, und tressen sich im Paradiese der Liebe — Sie scheinen traurig, Herr Graf?

Moor. Die Borte ber Liebe machen auch meine Liebe lebendig.

Amalia (blab). Bas? Sie lieben eine Andre? — Weh mir, was hab' ich gesagt?

Moor. Sie glaubte mich todt, und blieb treu dem Todtgeglaubten — fie horte wieder, ich lebe, und opferte mir

die Krone einer Hoiligen auf. Sie weiß mich in Buffen irren, und im Elend herumschwarmen, und ihre Liebe fliegt durch Buffen und Elend mir nach. Auch heißt fie Amalia, wie Sie, guadiges Fraulein.

Amalia. Wie beneid' ich Ihre Amalia!

Moor. Die ift ein unglückliches Madchen, ihre Liebe ift für einen, der verloren ift, und wird — ewig niemals belohnt.

Amalia. Nein, fie wird im himmel belohnt. Sagt man nicht, es gebe eine beffere Welt, wo die Traurigen fich freuen, und die Liebenden fich wieder erkennen?

Moor. Ja, eine Welt, wo die Schlener hinwegfallen, und die Liebe fich ichredlich wiederfindet — Ewigfeit heißt ihr Name — meine Amalia ift ein unglückliches Madchen.

Amalia. Ungludlich, und Gie lieben?

Moor. Ungludlich, weil fie mich liebt! wie, wenn ich ein Todischläger ware? wie, mein Fraulein, wenn Ihr Gelichter Ihnen fur seden Auf einen Mord aufzählen konnte? Webe meiner Amalia! Sie ift ein ungludliches Madden.

Am al i a efreb aufhapfend). Sa! wie bin ich ein gludlisches Madden! Mein Einziger ift Nachftrahl der Gottheit, und die Gottheit ift Suld und Erbarmen! Richt eine Fliege Fount' er leiden fehn — Seine Seele ift fo fern von einem blutigen Gedanken, als fern der Mittag von der Mitternacht ift.

Door (tehrt fich fonell ab, in ein Gebufch, blidt fatt in bie Gegenb).

Umalia (fingt und fpielt auf ter Laute).

Willft bich, Better, ewig mir entreißen, Do bes Meaciten mortend Gifen Dem Patrollus fchredlich Opfer bringt?

Wer wird funftig beinen Aleinen lehren Specre merfen und die Gotter ehren, Wenn hinunter bich ber Kanthus fchlingt?

Moor (ninmt die Laute fillschweigend und spielt).
Theured Welb, geh, hol die Todeslange! —
Lab — mich fort — jum wilden Kriegestange —
(Er wirft die Laute weg, und flieht davon).

## Fünfte Scene.

Rahgelegener Wald. Nacht. Ein altes verfallenes Schloß in ber Mitte.

Die Rauberbande gelagert auf der Erbe.

Die Rauber fingen.

Stehlen, morden, buren, balgen . Beift ben und nur die Beit gerfireu'n. Morgen hangen wir am Galgen, Drum laßt und heute luftig fenn.

Ein frenes Leben führen wir, Ein Leben voller Monne. Der Mald ift unfer Nachtquartier, Ben Sturm und Mind hantleren wir, Der Mond ift unfre Sonne, Merkurius ist unser Mann, Der's Praktiziren treftich kann.

Seut' laben wir ben Pfaffen und ein, Wen maften Pachtern-morgen, Was drüber ift, ba laffen wir fein Den lieben Berraptt forgen,

Und haben wir im Traubenfaft Die Gurgel ausgebader, Co madien wir und Muth und Kraft Und mit bem Schwarzen Bruderschaft, Der in der Solle brater.

Das Webgebeut' gefchlagner Bater, Der bangen Mutter Stlaggegeter, Das Winfeln ber verlaffnen Braut Ift Schmaus fur unfre Trommelbaut!

Sa! wenn fie euch unter bem Beile fo guden, Ausbrutten wie Rather, umfallen wie Muden Das figelt unfern Augenfern, Das ichmeichelt unfern Shren gern.

Und wenn mein Stundlein kommen nun, Der Benter soll es holen, So haben wir balt unsern Lohn, Und schmieren unfte Sohlen, Ein Schlickeren auf ten Beg vom beiffen Traubensebn, Und burg var bar! gehts, als stogen wir bavon!

Schweizer. Es wird Nacht, und ber hauptmann noch nicht ba!

Raymann. Und verfprach boch Schlag acht Uhr wie: der ben und einzutreffen.

Schweizer. Wenn ibm Leides geichehen mare - Rameraden! wir zunden an und morden ben Saugling.

Spiegelberg anmint Bagmann berfeite). Auf ein Wort, Magmann. 30 300 30 in find fiet

Schwarz gu Grimm. Wollen, wir nicht Spiene ausfiellen?

Grimm. Lag du ibn! Er wird einen Fang thun, beg wir une fchamen muffen.

Schweizer. Da brennst du bich, beym henter! Er ging nicht von und, wie einer, der einen Schelmenstreich im Schilde führt. Hast du vergessen, was er gesagt hat, als er uns über die haide führte? — "Wer nur eine Rübe vom Acter siehlt, daß ich's ersahre, läßt seinen Kopf hier, so wahr ich Moor heiße." — Wir durfen nicht rauben.

Ragmann (leife ju Spiegelberg). Wo will bad hinaus - rebe beutscher!

Spiegelberg. Pft! Pft! — Ich weiß nicht, was du oder ich für Begriffe von Frevheit haben, daß wir an einem Karrn ziehen, wie Stiere, und daben wunderviel von Independenz beklamiren — Es gefällt mir nicht.

Schweizer (zu Grimm). Was wol dieser Windfopf hier an der Kunfel hat?

Raymann deife gu Spiegelberg). Du fprichft vom haupt:

Spiegelberg. Pft doch! Pft! — Er hat so seine Oheren unter und herumlaufen — Hauptmann, sagft du? wer hat ihn zum Hauptmann über und geseht, oder hat er nicht diesen Titel usurpirt, der von Nechtswegen mein ift? — Wie? legen wir darum unser Leben auf Würfel — baden darum alle Milzsuchten des Schicksals aus, daß wir am Ende noch von Gluck sagen, die Leibeigenen eines Eflaven zu sepn? — Leibeigene, da wir Kürsten sonn fonnten? — Bey Gott! Nazemann — das hat mir niemals gefallen.

Schweizer (311 den andern). Ja — du bift mir der rechte held, Frosche mit Steinen breit zu schmeißen — Schon der Klang seiner Nase, wenn er sich schneuzte, konnte dich durch ein Nadelohr jagen —

Spiegelberg (ju Rajmann). Ja — Und Jahre icon bicht' ich darauf: Es foll anders werden. Ragmann — wenn

bu bift, wofür ich dich immer bielt — Nazmann! — Man vermißt ibn — gibt ibn halb verlorea — Nazmann, mich dunft, seine schwarze Stunde ichlagt — wie? Nicht einmal rother wirft du, da dir die Glode zur Frenheit läuter? Haft nicht einmal so viel Muth, einen fühnen Winf zu versteben?

Maymann. Sa, Catan! worin verftridft du meine Geete?

Spiegelberg. Sats gefangen? - Ont! fo folge! Ich habe mir's gemerft, wo er binfdlich - Komm! Zwen Piftolen feblen feiten, und bann - fo find wir die erften, die den Sängling erdroffeln. Er will ihn ferreißen).

Ed weizer giete wuttent fein Meffer). Ha Beftie! Eben recht erinnerst du mich an die bohmischen Walder! — Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als sie riesen: Der Feind kommt? Ich habe damals ben mei ner Seele gestucht — Fahr hin, Meuchelmorder! Er siche lon todt).

Mauber in Bewegung). Mordjo! Mordjo! — — Edweizer — Eriegelberg — Reifit fie auseinander! —

Edweizer weift das Weffer iber ibn. Da! — Und fo frevir du — Rubia, Kameraden — Last euch den Bettel nicht unterbrechen — Die Bestie ist dem Kauptmann immer giftig gewesen, und hat feine Narbe auf ihrer ganzen Kaut — Noch einmal, gebt euch zufrieden — ha! über den Nacker — Von binten ber will er Manner zu Schanden ichmeißen? Manner von binten ber ! — Ift uns darum der belle Schweiß über die Backen gelausen, daß wir aus der Welt schleichen, wie elente Kerle? Bestie du! Faben wir uns darum unter Feuer und Rauch gebettet, daß wir zulest wie Natten verrecken?

Grimm. Aber jum Tenfel — Kamerad — mas battet ihr mit einander? — ber hauptmann wird rajend werden.

Schweizer. Dafür laß mich forgen — Und du Hoile lofer, (zu Razmann) du warst sein Helfershelfer, du! — Pack bich aus meinen Augen — der Schufterle hat's auch so gesmacht, aber dafür hangt er jest auch in der Schweiz, wie's ihm mein Hauptmann prophezent hat — (Man schießt).

Schwarz (auffpringend). Horch! ein Piftolenschuß! (Man ichiebt wieber). Noch einer! Holla! Der Hauptmann!

Grimm. Nur Gedult! Er muß jum drittenmale ichießen. (Man hort noch einen Schus).

Schwarz. Er ift's! — Ift's — Salvier bich, Schweis zer — last uns ihm antworten!

(Gie schießen). .

# Moor. Rofinsty (treten auf).

Schweizer (ihnen entgegen). Sep willfommen, mein Sauptmann — Ich bin ein bischen vorlaut gewesen, seit du weg bist. (Er führt ihn an die Leiche). Sep du Richter zwischen mir und diesem — von hinten hater dich ermorden wollen.

Raubier (mit Befürzung). Was? Den Hauptmann? Moor (in den Anblid verlunken, bricht bestig aus). Dunbesgreislicher Finger der rachekundigen Nemessel. — War's nicht dieser, der mir das Sirenenlied trillerte? — Weihe dies Messer der dunklen Vergelteriun! — Das hast Dunicht gesthan, Schweizer.

Schweizer. Bei Gott! ich hab's wahrlich gethan, und es ist benm Tenfel nicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben gethan habe. (Gebt unwillig ab).

Moor (nachbentenb). Ich verstehe — Lenfer im hims mel — ich verstehe — die Blatter fallen von den Baumen — und mein herbst ist kommen — Schafft mir diesen aus den Augen! (Spiegelbergs Leiche wird hinveggetragen).

Grimm. Gib und Orbre, Sauptmann - was follen wir weiter thun?

Moor. Bald — bald ift alles erfullt — Gebt mir meine Laute — Ich habe mich felbst verloren, seit ich bort war — Meine Laute, sag' ich — Ich muß mich zurücklullen in meine Kraft — Berlast mich!

Manber. Es ift Mitternacht, Sauptmann.

Moor. Doch waren's nur die Thranen im Schauspiel: bause — den Romergesang muß ich horen, daß mein schlafen: der Genius wieder auswacht — Meine Laute her — Mitter: nacht, sagt ihr?

Som ar 3. Wol bald vorüber. Wie Bley liegt ber Schlaf in und. Geit brei Tagen fein Auge gu.

Me or. Sinft denn ber balfamische Schlaf auch auf bie Augen der Schelme? Warum flieht er mich? Ich bin nie ein Friger geweien, oder ein schlechter Kerl — Legt euch schlafen — Morgen am Tage gehon wir weiter.

Rauber. Gute Racht, Sauptmann. Gie lagern fich auf ber Erbe und fichlafen ein).

#### Tiefe Stille.

Moor (nimmt die Laute und fpielt).

#### Brutus.

Cen williommen, friedliches Centbe!
Dimm ben Lepten aller Nomer auf!
Bon Philippt, wo die Morbichlacht brutte,
Schleicht mein gramgebeugter Lauf.
Stalfute, wo bist du? — Rom verloren!
Fingewurgt mein bruberliches heer!
Meine Zuflucht zu tes Todes Ihoren!
Keine Welt fur Brutus mehr!

### Cafar.

Wer, mit Schritten eines Riebesiegten,
Wandert dort vom Felsenbang? —
Ba! wenn meine Augen mir nicht lügten,
Das ist eines Romers Gang. —
Tibersohn — von wannen beine Reise?
Dauert noch die Siebenhügelstadt?
Oft geweinet bab' ich um die Waise,
Daß sie nimmer einen Casar bat.

#### Brutus.

54! bu mit ber breiundzwanzigsachen Bunde!
Wer rief, Todter, dich an's Licht?
Schaubre rudwarts zu des Ortus Schlunde,
Stolzer Beiner! Triumphire nicht!
Auf Philippi's eisernem Altare
Raucht der Freiheit leptes Opferblut;
Rom verröchelt über Brutus Babre,
Brutus geht zu Minos — Kreuch in deine Flut!

#### Cáfar.

D ein Tobessioß von Brutus Schwerte!

Auch du — Brutus — du?

Sohn — es war dein Bater — Sohn — die Erde Bar' gefallen dir als Erde zu!

Geb — du bist der größte Kömer worden,

Da in Baters Brust dein Eisen drang,

Geh — und heul' es bis zu jenen Pforten:

Brutus ist der größte Kömer worden,

Da in Baters Brust sein Eisen drang.

Sch — du weißt nun, was an Leihes Strande

Mich noch bannte —

Schwarzer Schiffer, soß vom Lande!

#### Brutu's.

Bater, halt! - Im gangen Sonnenreiche ... Sab' ich Ginen nur gefannt,

Der dem großen Casar gleiche:
Diesen Einen baft du Gobn genannt.
Mur ein Casar mochte Rom verderben,
Mur nicht Brutud mochte Casar fiebn;
Wo ein Brutud lebt, muß Casar fierben;
Gleb du lintwarts, las mich rechtwarts gebn.

Wer mir Burge ware? — Es ift alles so finster — verwor: rene Laeprinthe — tein Ansgang — fein leitendes Gestirn — wenn's ans ware mit diesem letten Odemzug — Ans, wie ein schaales Marionettenspiel — Aber wosür der heiße Hunz ger nach Gluckselig feit? Wofür das Ideal einer unz erreichten Vollkommenheit? Das Hinausschieben unvollendeter Plane? — wenn der armselige Druck dieses armseligen Dings die Pistele vor's Gesicht battent) den Weisen dem Ihoren — den Feigen dem Tapfern — den Edlen dem Schelmen gleich macht? — Es ist doch eine so göttliche Harmonie in der seetenlosen Natur, warum sollte dieser Mistlang in der vernünstigen senn? — Nein! Bein! es ist etwas mehr, denn ich bin noch nicht glücklich gewesen.

Glaubt ihr, ich werbe zittern? Geister meiner Erwürgsten! ich werde nicht zittern. Speiis zinernd). — Ener banges Sterbegewinsel — euer schwarzgewürgtes Gesicht — eure fürchterlich flassenden Bunden sind ja nur Glieder einer unz zerbrechlichen Kette des Schickals, und hängen zulest an meinen Feverabenden, an den Launen meiner Ammen und Kosmeister, am Demperament meines Vaters, am Blut meisner Mutter. — wen Schauer zeichünelt. Warum hat mein Des rillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß die Menschheit in meinem glühenden Banche bratet?

(Er fen: de Pinote an). Beit und Ewigfeit - ge:

fettet an einander burch ein einzig Moment! — Grauser Schlüffel, der das Gesängniß des Lebens hinter mir schließt, und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht — sage mir — wohin — wohin wirst du mich führen? — Fremdes, nie umsegeltes Land! — Siehe, die Menschheit erschlaft unter diesem Bilde, die Spannekraft des Endlichen läßt nach, und die Phantasie, der muthewillige Affe der Sinne, gankelt unserer Leichtzläubigseit seltsame Schatten vor — Rein! Nein! Ein Mann muß nicht strancheln — Sen wie du willst, namenloses Jensseits — bleibt mir nur dieses mein Selbst mit hinübernehme — Außendinge sind nur der Anstrich des Mannes — Ich bin mein Himmel und meine Hölle.

Wenn du mir irgend einen eingedscherten Weltfreis als le in ließeft, den du aus beinen Augen verbannt haft, wo bie einsame Racht, und die ewige Bufte meine Ausfichten find? - 3ch wurde dann die ichweigende Debe mit meinen Phantafien bevolfern, und hatte die Emigfeit gur Muße, bas verworrene Bild bes allgemeinen Elends zu zerglie: bern. - Dber willft bu mich burch immer neue Geburten und immer neue Schauplage bes Elends von Stufe gu Stufe - jur Bernichtung - fubren? Rann ich nicht bie Lebensfaden, die mir jenseits gewoben find, fo leicht ger: reißen, wie diesen? - Du fannft mich zu nichts machen -Diese Frenheit fannst bu mir nicht nehmen. (Er later tie Die ficte. Ploglich halt er inne. Und foll ich vor Furcht eines qualvollen Lebens fierben? - Goll ich bem Glend ben Gieg über mich einraumen? - Rein! ich will's bulben. Grwirft Die Pifiote weg. Die Qual erlahme am meinem Stolz! 3d will's vollenden. 1171 11 (Es wird immer finferer).

" Serem ann (ter burch ben Math fommt).

horch! Korch! graufig bentt ber Kaug — zwolf ichlagt's druben im Dorf — Wehl. wohl — das Bubenfiud ichlaft — in biefer Wilde fein Laufder. Ernt an das Scholl und rocht. Komm heraus, Jammermann, Thurmbewohner! — Deine Mahlzeit ift bereitet.

Do or dadie gurudmetent). Bas foll bas bebeuten?

Eine Stimme aus tem Eddas. Wer pocht ba? Se? Bift bu's, Herrmann, mein Rabe?

herauf an's Gitter und if. Guten febrenen. Furchterlich tril: lern beine Schlaffameraden, Alter — Dir schmedt?

Die Stimme. Hungerte mich fehr. Sabe Dank, Mabenfender, fur's Brot in der Bufte! — Und wie geht's meinem lieben Kinde, Herrmann?

Serrmann. Stille - Sord - Geraufd wie von Sanardenden! Borft du nicht mas?

Stimme. Die? borft bu etwas?

Harpern und die Ragel blan werden - Horch, noch einmal — In Gerfenten - Grant Bachtmufft, bavon einem die Jahne Barpern und die Ragel blan werden - Horch, noch einmal — Immer ift mir, als hort' ich ein Schnarchen. — Du haft Gerfellschaft, Alter — Hu! hu!

Stimme. Giehft bu etwas?

Hader — Berfuchter Cohn! — (2011 nieben).

Moor (mit Entfegen bervertretent). Steh!
. Herrmann (ichrenent). Dh mir!
Moor. Steh, fag' ich!

Herrmann. Weh! Weh! Weh! Runfift alles ver-

Moor. Steh! Nebe! Wer bift du? Was haft du hier 'zu thun? Nebe!

Serrmann. Erbarmen, o Erbarmen, geftrenger herr!
- Mur ein Wort hovet an, ch' ihr mich umbringt.

Moor (indem er den Degen gieht). Das werd' ich horen?

Herrmann. Wol habt ihr mir's benn Leben verbosten — Ich fonnte nicht anders — durfte nicht anders — im himmel ein Gott — euer leiblicher Vater dort — mich jamsmerte fein — Stecht mich nieder!

Moor. Hier fiedt ein Geheimnis — Heraus! Sprich! Ich will alles wisen.

Die Stimme (aus dem Schlos). Weh! Weh! Bift bu's, Herrmann, der da redet? Mit wem redest bu,, Herr: mann?

Moor. Drunten noch Jemand — Was geht hier vor? (Lauft bem Thurme zu). Ift's ein Gefangener, den die Mensichen abschüttelten? — Ich will seine Ketten lofen. — Stim: me! noch einmal! wo ist die Thur?

herr mann. O habt Barmherzigfeit, herr — bringt nicht weiter, herr — geht aus Erbarmen vorüber! (Berrennt 16m ben Weg).

Moor. Dierfach geschloffen! Weg da — Es muß her; aus — Jest gum erftenmal tomm mir gu Gulfe, Die; beren! (Er nimmt Brechinfirumente, und öffnet bas Gittertbor. Aus tem Grunde fielgt ein Alter, ausgemergelt wie ein Gerippe).

Der Alte. Erbarmen einem Clenden! Erbarmen!

Moor (ipringe erichrecken gurud). Das ist meines Basters Stimme!

D. a. Moor. Sabe Dant, o Gott! Ericienen ift bie Stunde der Erlofung.

Meor. Geift des alten Moors! Was hat bich beunruhigt in beinem Grabe? Haft du eine Sunde in jene Welt
geschleppt, die dir den Eingang in die Pforten des Paradiefes verrammelt? Ich will Meffen lesen laffen, den irrenden
Geift in seine Heimath zu senden. Haft du das Gold der
Wittwen und Waisen unter die Erde vergraben, das dich zu
dieser mitternächtlichen Stunde heulend heruntreibt, ich will
den unterirdischen Schaft aus den Klauen des Jauberdrachen
reißen, und wenn er tausend rothe Flammen auf mich spent,
und seine spisen Jähne gegen meinen Degen blockt, oder kommst du, auf meine Fragen die Räthsel der Ewigkeit zu
entsalten? Nede, rede! ich bin der Mann der bleichen
Kurcht nicht.

D. a. Moor. Ich bin fein Geift. Tafte mich an, ich lebe, o ein elendes, erbarmliches Leben!

Moor. Was? Du bift nicht begraben worden?

D. a. Moor. Ich bin begraben worden — das heift: ein todter hund liegt in meiner Bater Gruft; und ich — dren volle Monde schmacht' ich schon in diesem finstern unterirdissien Gewölbe, von keinem Strahle beschienen, von keinem warmen Luftchen angeweht, von keinem Freunde besucht, wo wilde Naben krachzen, und mitternachtliche Uhu's heulen. —

Moor. Simmel und Erde! Wer hat das gethan?

D. a. Moor. Berfluch' ihn nicht! — Das hat mein Sohn Franz gethan.

Moor. Frang? Frang? — Dewiges Chaos!

D. a. Mo or. Wenn bu ein Menich bift, und ein menschliches herz haft, Erloser, ben ich nicht tenne, o so hore den Jammer eines Baters, den ihm seine Sohne bereitet ha:

ben — brey Monde ichon hab' ich's tauben Felsenwänden zugewinselt, aber ein hohler Wiederhall affte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bift, und ein meniche liches Herz hast —

Moor. Diese Aufforderung fonnte die wilden Bestie aus ihren Löchern hervorrufen!

D. a. Moor. Ich lag eben auf bem Siechbett, hatte kaum angefangen, aus einer schweren Krankheit etwas Kräfte zu sammeln, so sührte man einen Mann zu mir, der vorgab, mein Erstgeborner sop gestorben in der Schlacht, und mit sich brachte ein Schwert, gesärbt mit seinem Blut, und sein lesztes Lebewohl, und daß ihn mein Fluch gejagt hätte in Kampf und Tod und Verzweisung.

Moor (heftig von ihm abgewandt). Es ift offenbar!

D. a. Moor. Bore weiter! ich ward ohnmachtig ben der Botichaft. Man muß mich fur todt gehalten haben, denn als ich wieder zu mir felber fam, lag ich fcon in der Babre, und in's Leichentuch gewidelt wie ein Tobter. Ich fratte an bem Dedel ber Bahre. Er ward aufgethan. Es war finftere Nacht, mein Cohn Frang fand vor mir. - Was? rief er mit entfesticher Stimme, willft du denn ewig leben? - und gleich flog ber Sargbedel wieder gu. Der Donner diefer Worte hatte mich meiner Ginne beraubt; als ich wieder er: wachte, fühlt' ich den Sarg erhoben und fortgeführt in einem Wagen eine halbe Stunde lang. Endlich ward er geoffnet ich ftand am Cingange biefes Gewolbes, mein Gohn vor mir, und der Mann, der mir bas blutige Schwert von Karln ge: bracht hatte - zehnmal umfaßt' ich feine Anie, und bat und fiebte, und umfaste fie und beidmur - bas Rleben feines Baters reichte nicht an fein Berg - Sinab mit bem Balg! bonnerte es von feinem Munde, er bat genng gelebt, - und

binab ward ich gefioßen ohne Erbarmen, und mein Sohn Frang folog hinter mir gu.

Moor. Es ift nicht möglich, nicht möglich! Ihr mußt euch geirrt haben.

D. a. Moor. 3d fann mich geirrt haben. Bore weis ter, aber gurne boch nicht! Go lag ich zwangig Stunden, und fein Menich gedachte meiner Roth. Auch hat feines Meniden Auftritt je bieje Ginode betreten, denn die allge: meine Sage geht, daß die Gespenfter meiner Bater in die: fen Ruinen raffelnde Retten fchleifen, und in mitternachtli: der Stunde ihr Todtenlied raunen. Endlich borte ich bie Thur wieder aufgeben; biefer Mann brachte mir Brot und Waffer, und entbedte mir, wie ich jum Tode bes Sungers verurtheilt gewesen, und wie er fein Leben in Gefahr fete, wenn es beraustame, daß er mid fveije. Co ward ich fum: merlich erhalten dieje lange Beit, aber ber unaufhörliche Froft - die faule Luft meines Unrathe, - der grengenlofe Rummer - meine Krafte wichen, mein Leib ichwand; taufendmal bat ich Gott mit Thranen um ben Tod, aber bas Mag meiner Strafe muß noch nicht gefüllt fenn - ober muß noch irgend eine Freude meiner warren, bag ich folwunder: barlich erhalten bin. Aber ich leide gerecht - Mein Karl! mein Rar!! - und er batte noch feine graue Saare.

Moor. Es ift genug. Auf! ibr Alope, ihr Eistlum: pen! Ihr tragen fuhllojen Schlafer! Auf! mill feiner ermas den ? (Er tour einen Phietenidus über die lablasenden Rauber).

Die nauber aufgejagte. Se, holla! holla! was gibts da?

Moor. hat end bie Geschichte nicht aus bem Colum: mer gerüttelt? der ewige Colaf wurde wach worben fenn! Chant ber, icaut ber! bie Gesetz ber Welt find Wursel. fpiel worden, das Band der Natur ift entzwey, die alte Zwietracht ift los, der Sohn hat seinen Bater erschlagen.

Die Manber. Bas fagt ber hauptmann?

Moor. Nein, nicht erschlagen! das Wort ist Beschöft nigung! — der Sohn hat den Vater tausendmal gerädert, gefpießt, gesoltert, geschunden! die Worte sind mir zu mensche lich — worüber die Sünde roth wird, worüber der Kannibale schaudert, worauf seit Aconen kein Teusel gekommen ist. — Der Sohn hat seinen eigenen Vater — o seht her, seht her! er ist in Chnmacht gesunken, — in dieses Gewölbe hat der Swhn seinen Vater — Frost, Bloke, — Hunger, — Durst — v seht doch, seht doch! — es ist mein eigner Vater, ich will's nur gestehn.

Die Rauber (fpringen berben und umringen ben Alten). Dein Bater? bein Bater?

Schweizer (tritt ehrerbietig naber, fallt vor ihm nieder). Baster meines Hauptmanns! Ich fuffe bir bie Fuße! bu haft über meinen Dolch zu befehlen.

Moor. Nache, Nache, Nache bir! grimmig beleidigter, entheiligter Greis! So zerreiß' ich von nun an auf ewig
das brüderliche Band. (Er zerreißt fein Aleid von oben an bis unten). So verstuch' ich jeden Tropsen brüderlichen Pluts im
Untlig des offenen Himmels! Hore mich, Mond und Geüirne! Hore mich, mitternächtlicher Himmel! der du auf die
Schandthat herunterblicktest! Hore mich, dreumal schrecklicher Gott, der da oben über dem Monde waltet, und rächt
und verdammt über den Sternen, und seuerstammt über der
Nacht! Hier fnie ich — hier streck' ich empor die dren Finger in die Schauer der Nacht — hier schwör' ich, und so spepe die Natur mich aus ihren Grenzen wie eine bösarrige Besie aus, wenn ich diesen Schwur verlege, schwör' ich, das Licht bes Tages nicht mehr zu grußen, bis bes Bater: Morbere Blut, vor diesem Steine verschuttet, gegen die Sonne bampft. (Er fiebt auf).

Die Aduber. Es ift ein Belials: Streich! Sag' eis ner, mir feven Schelme! Nein, ben allen Drachen! So bunt haben wir's nie gemacht!

Moor. Ja! und bep allen schrecklichen Seufzern derer, die jemals durch eure Polche starben, derer, die meine Flamme fraß, und mein fallender Thurm zermalmte, eh' soll fein Gedanke von Mord oder Naub Platz sinden in eurer Brust, bis euer aller Aleider von des Berruchten Blute scharlachroth gezeichnet sind — Das hat euch wol niemals geträumet, daß ihr der Arm höherer Majestäten send? Der verworrene Anäuel unsere Schicksals ist aufgelöst! Heute, heute hat eine unssichtbare Macht unser Handwerf geadelt! Betet an vor dem, der euch dies erhabene Loos gesprochen, der euch hieher gestührt, der euch gewürdiget hat, die schrecklichen Engel seines sinstern Gerichts zu sepn! Entblößet eure Häupter! Knier hin in den Staub, und siehet geheiligt aus! Gie inten.

Schweizer. Gebeut, hauptmann! was follen wir thun?

Moor. Steh auf, Schweizer! Und rühre diese heilige Locken an! (Er fübre ihn zu seinem Bater, und gibt ihm eine Locke in die Sand). Du weißt noch, wie du einsmals jenem böhmis schen Meiter den Kopf spaltetest, da er oben den Sabel über mich zuckte, und ich athemlos und erschöpft von der Arbeit in die Knie gesunten war? dazumal verhieß ich dir eine Beslehnung, die königlich wäre, ich konnte diese Schuld bisher niemals bezahlen.

Soweizer. Das ichwurft bu mir, es ift mahr, aber lag mich dich ewig meinen Schuldner nennen!

Moor. Nein, jeht will ich bezahlen. Schweizer, fo ift noch fein Sterblicher geehrt worden wie du! — Nache meinen Bater! (Schweizer fieht auf).

Schweizer. Großer hauptmann! heute haft du mich zum erstenmal fiolz gemacht! — Gebeut, wo, wie, wann foll ich ihn fclagen?

Moor. Die Minuten sind geweiht, du mußt eilends gehn — Lies dir die Burdigsten aus der Bande, und sühre sie gerade nach des Edelmanns Schloß! Zerr' ihn aus dem Bette, wenn er schläft, oder in den Armen der Bollust liegt, schlepp' ihn vom Mahle weg, wenn er besossen ist, reiß' ihn vom Aruzisir, wenn er betend vor ihm auf den Knien liegt! Aber ich sage dir, ich schärf' es dir hart ein, liest' ihn mir nicht todt! Dessen Fleisch will ich in Stücke reißen, und hungrigen Geiern zur Speise geben, der ihm nur die Haut rist, oder ein Haar frümmt! Ganz muß ich ihn haben, und wenn du ihn ganz und lebendig bringst, so sollst du eine Million zur Belohnung haben, ich will sie eiz nem Könige mit Gesahr meines Lebens siehlen, und du sollst frey ausgehen wie die weite Lust — Hast du mich vers standen, so eile davon!

Sch we i zer. Genug, hauptmann — hier haft du meine hand darauf: Entweder, bu fiehft zwey zurucktom: men, oder gar keinen. Schweizers Wurgengel, kommt! (ab mit einem Geschwader).

Moor. Ihr liebrigen zerstreut euch im Walde — Ich bleibe.

# Fünfter Akt.

Erfte Scene.

Musficht von vielen Bimmern. Finftre Macht.

Daniel (fommt mit einer Laterne und einem Reifebundel).

Lebe wohl, theures Mutterhaus — Hab' so manch' Gut's und Lieb's in dir genossen, da der Herr seliger noch lebte — Thranen auf deine Gebeine, du lange Versaulter! das ver: langt er von einem alten Anecht — es war das Obdach der Waisen, und der Port der Verlassenen, und dieser Schn hat's gemacht zur Mördergrube — Lebe wohl, du guter Boden! wie oft hat der alte Daniel dich abgesegt — Lebe wohl, du lieber Ofen, der alte Daniel nimmt schweren Abschied von dir — es war dir alles so vertraut worden — wird dir weh thun, alter Elieser — Aber Gott bewahre mich in Gnaden vor Trug und List des Argen — Leer sam ich hieher — leer zieh' ich wieder hin — aber meine Seele ist gerettet. (Wie er geben will kommt)

Frang (im Schlafred bereingefiurgt).

Daniel. Gott fieh' mir ben! Mein herr! (28fch:

Frang. Verrathen! Verrathen! Geister ausgespien aus Grabern — Losgerüttelt das Todtenreich aus dem ewis gen Schlaf brullt wider mich: Mörder! Mörder!— Ber regt sich da?

Daniel (angflich). Hilf, heilige Mutter Gottes! fepd ihr's, gestrenger Herr, der so gräßlich durch die Gewölbe schreit, daß alle Schläfer auffahren?

Franz. Schläfer? Wer heißt euch schlafen? Fort, zünde Licht an! (Daniel ab, es tommt ein anderer Bedienter). Es soll niemand schlasen in dieser Stunde. Hörst du? Alles soll auf seyn — in Wassen — alle Gewehre geladen — Sahst du sie dort den Bogengang hinschweben?

Bedienter. Wen, gnadiger herr?

Frang. Wen, Dummtopf, wen? Go falt, fo leer fragft du, wen? hat mich's doch angepackt, wie der Schwin; bel! wen, Efelskopf! wen? Geifter und Teufel! wie weit ift's in der Nacht?

Bedienter. Eben jest ruft der Nachtwächterzweyan. Franz. Was? will diese Nacht währen bis an den jüngsten Tag? hertest du feinen Tumult in der Nahe? Kein Siegsgeschren? Kein Geräusch galoppirender Pferde? wo ist Kar — der Graf, will ich sagen?

Bedienter. Ich weiß nicht, mein Gebieter!

Franz. Du weiße's nicht? Du bift auch unter ber Notte? Ich will dir das herz aus den Nippen stampfen! mit deinem verstuchten: ich weiß nicht! Fort, hole den Pastor!

Bedienter. Gnabiger Serr!

Frang. Murrft du? zögerst du? (Erfer Bedienter eilend ab. Was? auch Bettler wider mich verschworen? Him; mel, Holle! Alles wider mich verschworen? Daniel (tommt mit bem Sicht). Mein Gebieter -

Frang. Nein! ich gittre nicht! Es war ledig ein Traum, Die Todten stehen noch nicht auf — wer sagt, daß ich gittre und bleich bin? Es ift mir ja so leicht, so wohl.

Daniel. Ihr fend todtenbleich, eure Stimme ift bang' und lallet.

Frang. 3ch habe bas Ficher. Sage bu nur, wenn ber Paftor fomme, ich habe bas Ficher. 3ch will morgen jur Alder laffen, fage bem Paftor.

Daniel. Befehlt ihr, daß ich euch Lebensbalfam auf Buder tropfle?

Frang. Eropfle mir auf Juder! ber Pafter wird nicht fogleich da fenn. Meine Stimme ift bang' und lallet, gib Lebensbalfam auf Zuder!

Daniel. Gebt mir erft bie Schluffel, ich will bruns ten holen im Schrant -

Frang. Rein, nein, nein! Bleib! oder ich will mit dir gebn. Du fiehft, ich fann nicht allein fenn! wie leicht konnt' ich, du fiehft ja — ohnmächtig — wenn ich allein bin. Laß nur, laß nur! Es wird vorübergeben, du bleibft.

Daniel. Ob ihr fend ernftlich frank.

Frang. Ja freylich, freylich! das ifi's alled. — Und Krantheit verfioret das Gehirn, und brutet tolle und wunderliche Träume aus. — Träume bedeuten nichts — Nicht wahr, Daniel? Träume fommen ja aus dem Bauche, und Träume bedeuten nichts — ich hatte so eben einen lustigen Traum. (Er fintt ohnmächtig nieder).

Daniel. Jesus Chriftus! mas ift bas? Georg! Cone rad! Baftian! Martin! jo gebt doch nur eine Urfund von euch! (Mattett ibn). Maria, Magdalena und Jojeph! fo nehmt boch nur Vernunft an! So wird's heißen, ich habe ihn tobt gemacht! Gott erbarme fich meiner!

Frang (verwirt). Weg - weg! was ruttelft bu mich fo, scheufliches Cobtengerippe? - die Tobten fieben noch nicht auf -

Daniel. Obn ewige Gute! Er hat den Verstand nersoren.

Franz cricitet fich matt auf. Wo bin ich? — du Daniel? was hab' ich gefagt? merfe nicht brauf! ich habe eine Lüge gefagt, es sen was es wolle — fomm! hilf mir auf! — es ist nur ein Anstoß von Schwindel — weil ich — weil ich — nicht ausgeschlasen habe.

Daniel. Ware nur der Johann da! ich will Gulfe rus fen, ich will nach Merzten rufen.

Frang. Bleib! fet,' dich neben mich auf diesen Sos pha! — so — du bift ein gescheiter Mann, ein guter Mann. Lag bir ergablen!

Daniel. Jest nicht, ein andermal! ich will euch zu Bette bringen, Rube ift euch beffer.

Franz. Nein, ich bitte bich, laß bir erzählen, und lache mich derb auß! — Siehe, mir dauchte, ich hatte ein königlich Mahl gehalten, und mein herz ware guter Dinge, und ich läge berauscht im Nasen des Schloßgartens, und plöglich — es war zur Stunde des Mittags — plöglich, aber ich sage dir, lache mich derb auß! —

Daniel. Ploglich?

Frang. Pibplich traf ein ungeheurer Donner mein schlummerndes Ohr, ich tanmelte bebend auf, und siehe da war mir's, als sah' ich aufstammen den ganzen Horizont in seuriger Lohe, und Berge und Städte und Wälder wie Wachs im Ofen zerschmolzen, und eine heulende Windsbraut fegte

von hinnen Meer, himmel und Erbe — da erscholl's wie aus ehernen Posaunen: Erde, gib deine Todten, gib deine Todten, mert! und das nackte Gefilde begann zu kreisen, und aufznwersen Schädel und Nippen und Kinnbacken und Beine, die sich zusammenzogen in menschliche Leiber, und daherströmten unübersetlich, ein lebendiger Sturm. Damals sah' ich auswärts, und siebe, ich stand am Fuß des donnernz den Sina, und über mir Gewimmel und unter mir, und oben auf der Höhe des Verges auf drep rauchenden Stuh: Ien drev Mäuner, vor deren Blick sich die Kreatur —

Daniel. Das ift ja bas leibhafte Konterfen vom ingfen Tage.

Frang. Nicht mahr? das ift tolles Bezeuge? Da trat bervor Giner, anzuschen wie die Sternennacht, der hatte in feiner Sand einen eifernen Siegelring, ben hielt er amifden Aufgang und Miedergang und fprach: Ewig, beis lig gerecht, unverfalfcbar! Es ift nur Gine Wahrheit, es ift nur Gine Engend! Behe, webe, webe bem zwei: felnden Durme! - Da trat hervor ein Zwenter, der hatte in feiner Sand einen bligenden Spiegel, ben hielt er gwis iden Aufgang und Riedergang, und fprach: Diefer Gvies gel ift Wahrheit; Seuchelen und Larven bestehen nicht da eridrad ich und alles Bolf, benn wir faben Schlangen: und Tiger: und Leoparden: Gefichter gurudgeworfen aus bem entjeplichen Spiegel. - Da trat bervor ein Dritter, ber batte in feiner Sand eine eherne Bage, die hielt er gwis iden Aufgang und Riebergang, und fprach: tretet bergu, ihr Kinder von Abam - ich wage bie Bedanken in der Schale meines Bornes! und bie Werfe mit bem Gewichte meines Grimme! -

Daniel. Gott erbarme fich meiner!

Franz. Schneebleich standen alle, angstlich klopfte die Erwartung in jeglicher Bruft. Da war mir's, als hort' ich meinen Namen zuerst genannt aus den Wettern des Berzges, und mein innerstes Mark gefror in mir, und meine Zahne klapperten lant. Schnell begann die Wage zu klinzgen, zu donnern der Fels, und die Stunden zogen vorüber, eine nach der andern an der links hangenden Schale, und eine nach der andern warf eine Tobsünde hinein —

Daniel. D, Gott vergeb' euch!

Franz. Das that er nicht! — die Schale wuchs zu einem Gebirge, aber die andere, voll vom Blute der Verzschung, hielt sie noch immer hoch in den Lüsten — zulest kam ein alter Mann, schwer gebeugt von Gram, angebissen den Arm von wüthendem Hunger, aller Augen wandten sich schen vor dem Manne, ich kannte den Mann, er schnitt eine Locke von seinem silbernen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sünden, und siehe, sie sank, sank plößlich zum Abgrund, und die Schale der Verschuung slatterte hoch aus! — Da hörte ich eine Stimme schallen aus dem Nauche des Felsen: Gnade, Gnade jedem Sünder der Erde und des Abgrunds! du allein bist verworsen! — (Tiese Pause). Nun, warum lachst du nicht?

Daniel. Sann ich lachen, wenn mir die haut schaus bert? Traume fommen von Gott.

Frang. Pfui doch, pfui doch! fage das nicht! Heiß' mich einen Narren, einen aberwißigen, abgeschmackten Narren! Thu das, lieber Daniel, ich bitte dich darum, spotte mich tüchtig aus!

Daniel. Traume fommen von Gott. Ich will fur ench beten.

Frang. Du lugit, fag' ich - geh' ben Augenblic,

lauf', fpring', fieh, wo der Paftor bleibt, beig' ihn eilen, eilen, aber ich fage bir, bu lugft.

Daniel (im Abgeben). Gott fen euch gnabig!

#### Franz.

Pobel : Beisheit, Pobel : Furcht! - Es ift ja noch nicht ausgemacht, ob das Bergangene nicht vergangen ift, ober ein Auge findet über den Sternen - Sum, hum! wer raunte mir bas ein? Rachet benn broben über ben Sternen ei: ner? - Rein, nein! Ja, ja! Kurchterlich gischelt's um mich: Richtet broben einer über ben Sternen! Entgegen geben dem Rader über den Sternen biefe Racht noch! Mein! jag' id. - Elender Schlupfwinfel, hinter ben fich beine Reigheit verfieden will - od', einsam, taub ift's dro: ben über ben Sternen - Benn's aber boch etwas mehr ware? Dein, nein, es ift nicht! Ich befehle, es ift nicht! Wenn's aber bod ware? Wehe bir, wenn's nachgezählt wer: ben ware! wenn's bir vorgezählt wurde dieje Racht noch! -Marum idaudert mir fo durch die Anoden? - Eterben! warum padt mich das Wort fo? Medenschaft geben dem Ma: der droben über ben Sternen - und wenn er gerecht ift, Maifen und Wirtmen, Unterdruckte, Geplagte heulen gu ihm auf, und wenn er gerecht ift? - warum haben fie gelitten, warum baft du über fie triumpbirt? -

### Paftor Mofer (tritt auf).

Mofer. 3br ließt mich holen, gnabiger Gere! 3ch erfianne. Das erstemal in meinem Leben! habt ihr im Sinne, über die Religion zu spotten, ober fangt ihr an vor ihr zu zittern?

Frang. Spotten ober gittern, je nachdem du mir ante werteft. - Sore, Mojer, ich will bir zeigen, bag bu ein

Narr bift, oder die Welt fur'n Narren halten willst, und du follst mir antworten. Horst du? Auf dein Leben sollst du mir antworten.

Mofer. Ihr fordert einen Sohern vor euren Richter, ftuhl. Der Sohere wird euch dermaleinst antworten.

Franz. Jest will ich's wissen, jest, diesen Augenblick, damit ich nicht die schändliche Thorheit begehe, und im Drange der Noth den Gößen des Pobels anruse. Ich hab's dir oft mit Hohnlachen ben Burgunder zugesoffen: Es ist kein Gott!— Jest red' ich im Eruste mit dir, ich sage dir: es ist keiner! Du sollst mich mit allen Wassen widerlegen, die du in deiner Gewalt hast, aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes.

Mofer. Wenn du auch eben so leicht den Donner wogs blasen könntest, der mit zehntausendkachem Centner: Gewicht auf deine stolze Seele fallen wird! Dieser allwissende Gott, den du Thor und Bosewicht mitten aus seiner Schöpfung zernichtest, braucht sich nicht durch den Mund des Staubes zu rechtsertigen. Er ist eben so groß in deinen Tyrannesen, als irgend in einem Lächeln der siegenden Tugend.

Frang. Ungemein gut, Pfaffe! Go gefällft bu mir.

Mofer. Ich stebe hier in den Angelegenheiten eines größern herrn, und rede mit einem, der Wurm ist wie ich, dem ich nicht gefallen will. Freylich mußt' ich Wunder thun können, wenn ich deiner halsstarrigen Bosheit das Geständzniß abzwingen könnte, — aber wenn deine Ueberzeugung so fest ist, warum ließest du mich rusen? Sage mir doch, war um ließest du mich in der Mitternacht rusen?

Frang. Beilich lange Weile habe, und eben am Schache brett feinen Geschmack finde. Ich will mir einen Spaß mas chen, mich mit Pfaffen herumzubeißen. Mit bem leeren Schrecken wirst du meinen Muth nicht entmannen. Ich weiß wol, daß dersenige auf Ewigkeit hofft, der hier zu furz gestommen ist: aber er wird garstig betregen. Ich hab's immer gelesen, daß unser Wesen nichts ist, als Sprung des Gestluts, und mit dem lesten Plutstropsen zerrinut auch Geist und Gedante. Er macht alle Schwachheiten des Körpers mit, wird er nicht auch aufhören ben seiner Zerstörung? nicht bep seiner Fäulung verdampsen? Laß einen Wassertropsen in deinem Gehirne verirren, und dein Leben macht eine plösliche Panie, die zunächst an das Nichtseyn grenzt, und ihre Fortzbauer ist der Tod. Empsindung ist Schwingung einiger Saizten, und das zerschlagene Klavier tonet nicht mehr. Wenn ich meine sieben Schösser schleisen lasse, wenn ich diese Vernus zerschlage, so ist's Symmetrie und Schönheit gewessen. Siehe da! das ist eure unsterbliche Seele!

Mojer. Das ift die Philosophie eurer Verzweistung. Aber euer eigenes herz, das ben diesen Beweisen angstlich bebend wider eure Nippen schlägt, straft euch Lügen. Diese Spinnweben von Spsiemen zerreißt das einzige Bort: du mußt sterben! — Ich serdere euch auf, das soll die Probesen, wenn ihr im Tode annoch sest sieht, wenn euch eure Grundsähe auch da nicht im Sticke lassen, so sollt ihr gewon; nen haben; wenn euch im Tode nur der mindeste Schauer anwandelt, wehe euch dann! ihr habt euch betrogen.

Frang (verwirrt). Wenn mich im Tode ein Schauer ans wandelt?

Moser. Ich habe wol mehr folde Elende gefehen, die bis hieher der Wahrheit Riesentroß boten, aber im Tode felbst stattert die Tanschung dahin. Ich will an eurem Bette stehn, wenn ihr sterbet — ich möchte so gar gern einen Tyz rannen sehen dahinsahren — ich will daben stehn, und euch

starr in's Auge fassen, wenn der Arzt eure kalte nasse Hand ergreift, und den verloren schleichenden Puls kaum mehr finz den kann, und ausschaut, und mit jenem schrecklichen Achselz zucken zu euch spricht: menschliche Hulse ist umsonst! Hutet euch dann, o hütet euch ja, daß ihr da ausseht, wie Nichard und Nero!

Frang. Mein, nein!

Moser. Auch dieses Nein wird dann zu einem heulens den Ja—Ein inneres Tribunal, das ihr nimmermehr durch steptische Grübelegen bestechen könnt, wird jest erwachen, und Gericht über euch halten. Aber es wird ein Erwachen seyn, wie des Lebendigbegrabenen im Bauche des Kirchboss; es wird ein Unwille seyn, wie des Selbstmörders, wonn er den tödtlichen Streich schon gethan hat und bereut; es wird ein Bliß seyn, der die Mitternacht eures Lebens zumal überssammt; es wird Ein Blick seyn, und wenn ihr da nech sesses fesht, so sollt ihr gewonnen haben!

Frang (unruhig im Zimmer auf: und abgehend). Pfaffenges wasche, Pfaffengewäsche!

Mofer. Jest zum erstenmal werden die Schwerter eisner Ewigkeit durch eure Seele schneiden, und jest zum erstenmal zu spät. — Der Gedanke Gott weckt einen fürchters lichen Nachbar auf, sein Name heist Nichter. Sehet, Moor, ihr habt das Leben von Tausenden an der Spise eures Finzgers, und von diesen Tausenden habt ihr neunhundert neun und neunzig elend gemacht. Euch sehlt zu einem Nero nur das römische Neich, und nur Peru zu einem Pizarro. Nun, glaubt ihr wol, Gott werde es zugeben, daß ein einziger Mensch in seiner Welt wie ein Büthrich hause, und das Oberste zu unterst kehre? Glaubt ihr wol, diese neunhundert und neun und neunzig seven nur zum Verderben, nur zu Auppen

eures satanischen Spieles da? O glaubt bas nicht! Er wird jede Minute, die ihr ihnen getödtet, jede Freude, die ihr ihnen vergiftet, jede Bollfommenheit, die ihr ihnen versperrt habt, von euch fordern dereinst, und wenn ihr darauf ant; wortet, Moor, so sollt ihr gewonnen haben.

Frang. Nichts mehr, fein Bort mehr! Billft du, daß ich beinen ichwarzlebrigen Griffen zu Gebote ftehe?

Mofer. Sehet zu, das Schickfal der Menschen sieht unter sich in fürchterlich schönem Gleichgewicht. Die Wagsschale dieses Lebens sinkend wird hochsteigen in jenem, sieiz gend in diesem, wird in jenem zu Voden fallen. Aber was hier zeitliches Leiden war, wird dort ewiger Triumph; was hier endlicher Triumph war, wird dort ewige unendliche Verzweistung.

Frang meit auf ihn lodgebend. Daß bich ber Donner fiumm made, Lugengeift du! Ich will dir die verfluchte Zunge aus bem Munde reifen!

Mofer. Fühlt ihr die Last der Wahrheit so fruh? Ich habe ja noch nichts von Beweisen gesagt. Last mich nur erft zu den Beweisen —

Frang. Schweig, geh' in die Solle mit beinen Beweisen! gernichtet wird die Seele, sag' ich bir, und sollst mir nicht darauf antworten!

Mojer. Darum winseln auch die Geister des Abgrunds, aber der im himmel schüttelt das haupt. Meint ihr dem Urm des Vergelters im oden Neich des Nichts zu entlaufen? Und führet ihr gen himmel, so ist er da! und bettetet ihr euch in der holle, so ist er wieder da! und sprächet ihr zu der Nacht: verhülle mich! und zu der Finsterniß: birg' mich! so muß die Finsterniß leuchten um euch, und um den Verdammeten die Mitternacht tagen — aber ener unsterblicher Geist

ftraubt fich unter dem Wort, und fiegt über den blinden Gedanfen.

Franz. Ich will aber nicht unsterblich fenn — fen es, wer da will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingen, daß er mich zernichte, ich will ihn zur Wuth reizen, daß er mich in der Buth zernichte. Sage mir, was ist die größte Sunde, und die ihn am grimmigsten aufbringt?

Mofer. Ich kenne nur zwei. Aber fie werden nicht von Menfchen begangen, auch ahnen fie Menfchen nicht.

Frang. Diese zwei! -

Moser (sehr bedeutend). Vatermord heißt die eine, Brudermord die andere — Was macht euch auf einmal fo bleich?

Frang. Das Alter? Stehft bu mit dem himmel oder mit der holle im Bundniß? Wer hat dir das gejagt?

M o fe r. Wehe bem, der sie bende auf dem Herzen hat! Ihm ware besser, daß er nie geboren ware! Aber send ruhig, ihr habt weder Bater noch Bruder mehr!

Frang. Ha! — was, du fennst feine drüber? Bestinne dich nochmals — Tod, himmel, Ewigfeit, Berdamms niß schwebt auf dem Laut deines Mundes — feine einzige drüber?

Mofer. / Reine einzige bruber.

Frang (fallt in einen Stuhl). Bernichtung! Bernichtung!

Moser. Freut euch, freut euch doch! preis't euch doch gludlich! — Ben allen euern Greueln send ihr noch ein Heisliger gegen den Batermorder. Der Fluch, der euch trifft, ist gegen den, der auf diesen lauert, ein Gesang der Liebe — die Vergeltung —

Frang (aufgesprungen). Geh in taufend Grufte, du Gule!

wer hief bich bieber fommen? Geh, fag' ich, oder ich ftofe bich durch und burch!

Mofer. Kann das Pfaffengewäsche so einen Philosoc phen in Karnisch jagen? Bladt es doch weg mit dem Hauch eures Mundes! (geht ab).

Frang (wirft fich in feinem Ceffel berum in fcredtlichen Ber wegungen, tiefe Paufe).

#### Ein Bedienter (ellig).

Bedienter. Amalia ift entsprungen, ber Graf ift ploblich verschwunden.

#### Daniel (fommt angfilich).

Daniel. Gnabiger Berr, jagt ein Trupp feuriger Reister die Steig' herab, ichreven Mordjo, Mordjo — das gange Dorf in Allarm.

Franz. Geh, laß alle Gloden zusammenläuten, alles foll in die Lirde — auf die Anie fallen alles — beten für mich — alle Gesangene sollen los senn und ledig, ich will den Armen alles doppelt und drenfach wiedergeben, ich will — so geh doch — so rus doch den Beichtvater, daß er mir meine Eunden hinwegsegne — Bist du noch nicht sort? (Das Gestümmet wird börbarer).

Dan ie l. Gott verzeih' mir meine schwere Sunde! Die foll ich bas wieder reimen? Ihr habt ja immer bas liebe Gebet über alle Hanger hinausgeworfen, habt mir so mauche Posiill' und Bibelbuch an den Kopf gejagt, wenn ihr mich ob dem Beten ertapptet —

Frang. Nichts mehr bavon — Sterben! fiehft bu? Sterben! — Es wird zu fpat (man hore Schweizern wben). Bete boch! Bete!

Daniel. 3ch fagt's end immer - ihr verachtet bas liebe Gebet fo - aber gebt acht, gebt acht! wenn bie Noth

an Mann geht, wenn euch das Wasser an die Seele geht, ihr werdet alle Schäfe der Welt um ein christliches Seufszerlein geben — Seht ihr's? Ihr verschimpftet mich! Da habt ihr's nun! Seht ihr's?

Franz (umarmt ihn ungestüm). Verzeih', lieber, gold; ner Perlendaniel, verzeih' — ich will dich fleiden von Fuß auf — so bete doch — ich will dich zum Hochzeiter machen — ich will — so bete doch — ich beschwöre dich — auf den Anien beschwör' ich dich — In's T— le Namen! so bet' doch. (Tumult auf den Straßen, Geschren — Gepelter —)

Schweizer (auf ber Gaffe). Stürmt! Schlagt todt! Brecht ein! Ich fehe Licht! dort muß er fenn.

Frang (auf den Knien). Hore mich beten, Gott im him: mel! — Es ift das erstemal — foll auch gewiß nimmer ges schehen — Erhore mich, Gott im himmel!

Daniel. Mein boch! Bas treibt ihr? Das ift ja gottlos gebetet.

#### Volksauflauf.

Volf. Dieve! Morder! wer larmt so gräßlich in die: fer Mitternachtsstunde!

Schweizer (immer auf der Gaffe). Schlag' fie zuruck, Kamerad — der Teufel ift's, und will euern herrn holen — Wo ift der Schwarz mit feinem haufen? — Postir' dich um's Schloß, Grimm — Lauf Sturm wider die Ringmaner!

Grimm. Holt ihr Feuerbrande — wir hinauf oder er herunter — Ich will Feuer in feine Sale schmeißen.

Frang (beteb. Ich bin fein gemeiner Morber gewosen, mein Herrgott — hab' mich nie mit Aleinigkeiten abgeges ben, mein Herrgott —

Daniel. Gott fep und gnabig! Auch feine Gebete

werden zu Gunden. (Es fliegen Steine und Feuerbrante. Die Scheiben fallen. Das Schloß brennt).

Frang. Ich fann nicht beten — hier, hier! (Auf Bruft und Stirn ichtagend). Alles fo bbe — fo verdorrt (fiebt auf). Rein, ich will auch nicht beten — biefen Sieg foll der him; mel nicht haben, diefen Spott mir nicht anthun die Holle —

Daniel. Josus Maria! helft - rettet - bas gange Schlof fiebt in Rlammen!

Frang. hier, nimm diesen Degen. hurtig. Jag' mir ihn hinterrucks in den Bauch, daß nicht diese Buben kommen und treiben ihren Spott mit mir. (Das Feuer nimme überhand).

Daniel. Bemahre! Bemahre! 3ch mag niemand gu fruh in ben himmel fordern, viel weniger zu fruh (er entrinnt).

Frang cihm graß nachftierend, nach einer Paufe).

In die Hölle, wolltest du sagen — Wirklich! ich wittere so etwas — (wahnunnig). Sind das ihre hellen Triller? hör' ich ench zischen, ihr Nattern des Abgrundes? — Sie drin: gen herauf — belagern die Thur — warum zag' ich so vor dieser bohrenden Spige? — die Thur fracht — surzt — unentriunbar — Ha! so erbarme du dich meiner! (er reist seine goldene Busschnur ab, und erdrosselt sich).

## Schweizer (mit feinen Leuten).

Schweizer. Mordkanaille, wo bift du? — Saht ihr, wie fie flohen? — hat er so wenig Freunde? — Wohin hat sich die Bestie verkrochen?

Grimm (fiber an die Leiche). Halt! was liegt hier im Wege? Bundet hieher —

Sowary. Er hat das Pravenire gespielt. Stedt eure Schwerter ein, hier liegt er wie eine Rake verredt.

Schweizer. Tobt! was? tobt? ohne mich tobt? — Erlogen, fag' ich — Gebt acht, wie hurtig er auf die Beine fpringt? (runelt ihn). Heh du! Es gibt einen Bater zu ermorben.

Grimm. Gib bir feine Muhe. Er ift maustobt.

Schweizer (tritt von ihm weg). Ja! Er freut sich nicht — Er ist maustodt — Geht zuruck, und sagt meisnem Hauptmann: Er ist maustodt — mich sieht er nicht wieder. (Schießt sich vor die Stirn).

## 3 weyte Scene.

Der Schauplas wie in ber letten Scene bes vorigen Afts.

Der alte Moor (auf einem Stein figend). Rauber Moor (gegenuber). Rauber (bin und her im Walbe).

R. Moor. Er kommt nicht! (Schlägt mit bem Dolch auf einen Stein, bag es Funten gibt).

D. a. Moor. Verzeihung sen seine Strafe — meine Nache verdoppelte Liebe.

R. Moor. Nein, ben meiner grimmigen Scele! bas foll nicht fenn. Ich will's nicht haben. Die große Schandzthat foll er mit sich in die Ewigkeit hindber schleppen! — Wosur hab' ich ihn benn umgebracht?

D. a. Moor (in Thranen, ausbrechenb). D mein Rind!

N. Moor. Bas? — du weinst um ihn — an diesem Churme?

D. a. Moor. Erbarmung! o Erbarmung! Geftig die Sande ringend). Zest — jest wird mein Kind gerichtet!

Di. Moor (erschrocken). Welches?

- D. a. Moor. Sa! was ift tas für eine Frage?
- D. a. Moor. Bift bu fommen, hohngelachter angu: fimmen über meinen Jammer?
- R. Moor. Berrathrijdes Gewiffen! Merfet nicht auf meine Rede!
- D. a. Moor. Ja, ich habe einen Sohn gequalt, und ein Sohn mußte mich wieder qualen, das ift Gottes Finger. D mein Karl! mein Karl! wenn du um mich schwebst, im Gewand des Kriedens! Bergib mir! D vergib mir!
- M. Moor (ichnell). Er vergibt euch. (Betroffen). Wenn er's werth ift, euer Sohn zu beißen Er muß euch vers geben.
- D. a. Moor. Ha! Er war zu herrlich für mich Weer ich will ihm entgegen mit meinen Thränen, meinen schlassofen Rächten, meinen qualenden Träumen, seine Anie will ich umfassen rusen laut rusen: Ich habe gesünz digt im himmel und vor dir. Ich bin nicht werth, das du mich Vater neunst.
- R. Moor dehr gerahm). Et war ench lieb, euer andester Sohn?
- D. a. Moor. Du weißt es, o himmel. Warum 'ieß ich mich boch durch die Kanke eines bofen Sohnes bethösen? Ein gepriesener Vater ging ich einher unter den Vatern ver Menschen. Schön um mich blühten meine Kinder voll hoffnung. Aber o der unglückseligen Stunde! der vofe Geist fuhr in das herz meines zwepten, ich traute der Schange verloren meine Kinder bende. (Berhüllt sich das Besicht).
  - R. Moor (geht weit von ihm weg). Ewig verloren!
  - D. a. Moor. D, ich fuhle est tief, was mir Ama: Schluers fammet. Werke. I.

lia fagte, der Geift der Rache fprach aus ihrem Munde. Wergebens ausstrecken beine fterbenden hande wirst du nach einem Sohn, vergebens wähnen zu umfassen die warme hand deines Karls, der nimmermehr an deinem Bette ftebt.

- R. Moor (reicht iom bie Sand mit abgewandtem Geficht).
- D. a. Moor. War'st du meines Karls Hand! Aber er liegt fern im engen Hause, schläft schon den eisernen Schlaf, horet nimmer die Stimme meines Jammers Wehnir! Sterben in den Armen eines Fremdlings Kein Sohn mehr fein Sohn mehr, der mir die Augen zudrüschen könnte —
- R. Moor (in der heftigsten Bemegung). Jest muß es fenn jest Berlast mich (zu den Käubern). Und dech fann ich ihm denn seinen Sohn wieder schenken? Ich kann ihm seinen Sohn doch nicht mehr schenken Nein! Ich will's nicht thun.
- D. a. Moor. Wie Freund? Was haft bu ba ges murmelt?
- R. Moor. Dein Sohn ja, alter Mann (fiams meind) bein Sohn ift ewig vertoren.
  - Digate Moorit Ewig? Wishers wert in the in
- N. Moor in der fürchterlichften Vettemmung gen Himmel febend). O nur diesmal — Laß meine Seele nicht matt werben — nur diesmal halte mich aufrecht!
- D. a. Moor. Ewig, fagst du? -- 12 11 11 11
  - Di. Moor. Frage nichts weiter! Ewig, jage' ich.
- D. a. Moor. Frembling! Frembling! Warum zegft bu mich aus bem Thurme?
- R. Moor. Und wie? Wenn ich jest seinen Ge gen weghaschte — haschte, wie ein Dieb, und mich daven

folide mit ber gettlichen Beute? - Baterfegen, fagt man, geht niemals verloren.

D. a. Moor. Auch mein Frang verloren? --

M. Move Gant ver ibm nieden. Ich zerbrach die Rie: gel beines Thurms — Gib mir beinen Segen!

- D. a. Moor unt Somers. Daß bu ben Sohn vertilgen mußteft, Retter bes Baters! — Siehe, bie Gottheit cemudet nicht im Erbermen, und wir armieligen Burmer geben ichlasen mit unberm Groll deat feine Beite am bes beleubers handen. Sop is glindich, als du dieb ergarmest!
- M. Mo o'r accemunig aufficeine). D wo ift meine Mannhoit? Meine Sehnen werden ichlapp, der Dolch finft ine metnen handen.
- D. a. Wo or. Wie töftlich ifi's, wenn Brüder einsträckig bepfammen wehnen, wie der Thau, der vom Germon fällt auf die Berge Jion Lern' diese Wollust verdienen, junger Mann, und die Engel bes himmels werden sich sonnen in deiner Glorie. Deine Weisheit sen bie Weisheit der grauen Haare, aber dein Herz dein Herz sen das herz der unschuldigen Lindheit.

M. Moor. Deinen Boridmad biefer Wollnft! Kinfe mid "gottlicher Greis!

D. a. Moor (tiffe ibn). Den?, es fen Bateretuß, fo will ich benten, ich fuffe meinen Sohn — du kannft auch weinen?

M. Moor. 3ch bachte, es fen Baterefuß! - Bebemir, wenn fie ihn jest brachten?

(Edweigers Gefabrten treten auf im fummen Trauerjug, mit ge fentten Sauptern, und verhullten Genichtern).

2. Moor. himmel! critt fiben werlieb, und fucht fich pe

verbergen. Gie gieben an ihm vorüber. Er fieht weg von ihnen. Tiefe Paufe. Ste halten).

Grimm (mit gesenftem Ton). Mein hauptmann! (B.

Schwarz. Theurer hauptmann! (Rauber Moor weicht weitergurud) 200 ff fe fin bei beiter und general fin fin

Grimm. Wir find unschuldig, mein hauptmann!

M. Moor come nach ihnen hinzuschau'n). Wer fend ihr?

Grimm. Du blidft und nicht an? Deine Getreuen.

R. Moor. Wehe end, wenn ihr mir getreu war't!

Grimm. Das lette Lebewohl von deinem Knecht Schweizer — er fehrt nie wieder, dein Anecht Schweizer.

M. Moor (auffpringend). So habt ihr ihn nicht ge-

Schwarz. Todt gefunden.

M. Moor (freb emper bupfent). Habe Dank, Lenker der Dinge! — Umarint mich, meine Kinder! — Erbarmung fev von nun an die Lojung — Nun war' auch das überftans ben — Alles überftanden.

### Neue Rauber. Amalia.

Nauber. Henfa, henfa! Ein Fang, ein superber Fang! Amalia (mit fliegenden Saaren). Die Todten, schreven sie, sepen erstanden auf seine Stimme — mein Oheim lebendig — in diesem Walde — Wo ift er? Karl? Oheim! — Ha! (Cturzt auf ben Alten zu).

D. a. Moor. Amalia! Meine Tochter! Amalia! GMe fie in feinen Armen geprefft).

R. Moor (zurückspringend). Wer bringt dies Bild vor meine Angen?

Umatia (entipringt bem Alten, fpringt auf ben Rauber gu,

und umidlinge ibn entjude). Ich hab' ihn, o ihr Sterne! 3ch hab' ihn! -

R. Moor (fich toereißend, zu den Raubern). Brecht auf, ihr! Der Erzfeind hat mich verrathen!

Um ali a. Brautigam, Brautigam, du rafeft! Sa! Bor Entzudung! Warum bin ich auch fo fuhllos, mitten im Wonnewirbel fo falt?

D. a. Moor (fich aufraffent). Brautigam? Tochter! Tochter! Ein Brautigam?

Um alia. Ewig fein! Ewig, ewig, ewig mein! — Dhibr Madte des himmels! Entlaftet mich diefer todtlichen Wolfuft, daß ich nicht unter ber Burde vergebe!

M. Moor. Neißt fie von meinem Salfe! Todtet fie! Todtet ihn! mich! ench! Alles! Die ganze Welt geh' zu Grunde! (Er will bavon).

Amalia. Wohin? was? Liebe! Emigfeit! Wonne! Unendlichkeit, und bu fliehft?

R. Moor. Weg, weg! - Ungludfeligfte ber Braute! - Schan felbft, frage felbft, hore! - Ungludfeligfter der Bater! Lag mich immer ewig davon rennen!

Um alia. Saltet mich! Um Gottes willen, baltet mich! - Es wird mir fo Nacht vor ben Augen - Er flieht!

M. Moor. Zu spat! Vergebens! Dein Fluch, Datter! — frage mich nichts mehr! — ich bin, ich habe — bein Finch — dein vermeinter Fluch! — Wer hat mich ber: gelocht? (Mit gezogenem Degen auf die Mauber todgebend). Wer von ench hat mich hieher gelocht, ihr Kreaturen des lib; grunds? So vergeh' benn, Amalia! — Stirb, Later! Stirb durch mich zum drittenmal! — Diese, deine Netter, sind Räuber und Morder! Dein Karl ist ihr Hauptmann! (Der alte Moor gibt seinen Geift aus).

Amalia (ficht flumm und fiarr wie eine Bifbfaule. Die gange. Banbe in furchterlicher Paufe).

M. Moor (wieder eine Eiche rennend). Die Seelen berer, die ich erdrosselte im Taumel der Liebe — derer, die ich zerschmetterte im heiligen Schlaf, derer, — hahaha! Hört ihr den Pulverthurm finellen über der Kreisenden Stühlen? Seht ihr die Flammen schlagen an die Wiegen der Saugtinge? Das ist Brautfackel, das ist Kochzeitmusik — oh, er vergift nicht, er weiß zu knüpfen — darum von mir die Wonne der Liebe! darum mir zur Folter die Liebe! das ist Vergeltung!

Amalia. Es ift mahr! Herrscher im Himmel! Es ift mahr! — Was hab' ich gethan, ich unschuldiges Lamm? Ich habe biesen geliebt!

M. Moor. Das ist mehr, als ein Mann erduldet. Hab' ich doch den Tod aus mehr denn tausend Röhren auf mich zupseisen gehört, und bin ihm keinen Fußbreit gewichen, soll ich jest erst lernen beben, wie ein Weib? beben vor einem Weib? — Nein, ein Weib erschüttert meine Mannheit nicht — Blut, Blut! Es ist nur ein Anstoß vom Weibe — Blut muß ich sausen, es wird verübergehen. Er will davon fliehn.

Amalia (fallt ism in die Arme). Morber! Teufel! Ich fann dich Engel nicht laffen.

R. Moor (cheutert se von sich). Fort, falsche Schlange, bu willft einen Rasenden höhnen, aber ich poche dem Tverannen: Verhängniß — was, du weinst? Oh ihr losen boschaften Gestirne! Sie thut, als ob sie weine, als ob um mich eine Seele weine! (Amata fäll tom um den Sale). Ha, was ist das? Sie spept mich nicht an, fröft mich nicht von

fich - Amalia! Saft bu vergeffen? Weift du auch, wen bu umarmeft, Amalia?

Amalia. Ginziger, Ungertrennlicher!

M. Moor (aufbrübend in etflatischer Wenne). Sie vergibt mir, sie liebt mich! Rein bin ich, wie der Aether des Himmels, sie liebt mich! — Weinenden Dank dir, Erbarmer im Himmel! Er idtt auf die kinte und weint bestige. Der Friede meis ner Seele ist wiedergesommen, die Qual bat ausgetobt, die Hille ist nicht mehr — Sieh, o sieh, die Kinder des Lichts weinen am Halfe der weinenden Teufel — caussebend zu den Käubern. So weinet doch auch! Weinet, weinet, ihr send fa so glücklich — Quantia! Amalia! Amalia! Er bängt an ihrem Munde, sie bieben in summer Umarnung).

Ein Mauber (grimmig bewortretent). Halt ein, Verra: ther! — Gleich laß biefen Arm fahren — ober ich will bir ein Vert fagen, bag bir die Ohren gellen, und beine Zähne vor Entjegen flappern! Erect bas Edwert milden beiter.

Ein atter Mauber. Dent' an die behnischen Walber! Herst bu, zage du? — An die behnischen Walder sellst du denten! Treuloier, mo find deine Schwüre? Verzisst man Wunden so baid? da wir Glüt, Spre und Leben in die Schanze setlugen sur die? Da wir dir ftanden wie Mauern, ausknoch wie Schitter bie Hiebe, die deinem Les ben galten, — hubst du da nicht deine Hand zum eisernen Sid auf, schwurft, und nie zu verlassen, wie wir dich nicht verlassen haben? — Chrieser! Treuvergessner! Und du willst absallen, wenn eine Mobe greint?

Ein britter Auber. Pful über ben Meineid! Der Geift bes geopforen Rollers, ben bu jum Zeugen aus bem Todenreich zwangft, wird errolben über beine Feigbeit, und gewahner aus feinem Grafe feigen, bich zu zuchtigen.

Die Räuber (durchelnander, reißen ihre Meiber auf). Schan her, schan! Kennst du diese Narben? du bist unser! Mit unserm Herzhlut haben wir dich zum Leibeigenen angekauft, unser bist du, und wenn der Erzengel Michael mit dem Moloch ins Handgemenge kommen sollte! — Marsch mit uns, Opfer um Opfer! Amalia für die Vande!

M. Moor (tage thre hand fabren). Es ift aus! — Ich wollte umkehren und zu meinem Vater gehn, aber der im himmel sprach, es soll nicht senn. (Kalt). Ploder Thor ich, warum wollt' ich es auch? Kann denn ein großer Sunder noch umskehren? Ein großer Sunder kann nimmermehr umkehren, das hatt' ich längst wissen können — Sen ruhig, ich bitte dich, sen ruhig! so ist's ja auch recht — Ich habe nicht gewollt, da Er mich suchte; jest, da ich Ihn suche, will Er nicht; was ist billiger? — Rolle doch deine Augen nicht so — Er bedarf ja meiner nicht. Hat Er nicht Geschöpfe die Fülle, Einen kann er so leicht missen, und dieser Eine bin nun ich. — Kommt, Kameraden!

Amalia (reift ibn jurud). halt, halt! Einen Stoß! einen Todesftoß! Reu verlaffen! Bieh' dein Schwert, und erbarme bich!

N. Moor. Das Erbarmen ift zu Baren geflohen, — ich tödte dich nicht!

Amalia (seine Ante umfassend). Oh, um Gotteswillen, um aller Erbarmungen willen! Ich will ja nicht Liebe mehr, weiß ja wol, daß droben unfre Sterne feindlich von einander fliehen, — Tod ist meine Bitte nur. — Berlassen, verlassen! Rimm es ganz in seiner entsetzlichen Fülle, verlassen! Ich fann's nicht überdulden. Du siehst ja, das kann kein Weib überdulden. Tod ist meine Vitte nur! Sieh, meine hand zittert! Ich habe das herz nicht, zu stoßen. Mir bangt vor

der blibenden Schneide - dir ift's ja fo leicht, fo leicht, bift ja Meifter im Morden, gieh' dein Schwert, und ich bin gludlich!

M. Moor. Willft du allein gludlich fenn? Fort, ich tobte fein Beib!

Umalia. Ha, Burger! du kannft nur die Glücklichen tödten, die Lebenssatten gehft du vorüber! (Ariecht zu ben Raubern). So erbarmet euch meiner, ihr Schüler des Hensfers! — Es ist ein so blutdurstiges Mitleid in euern Bliden, das dem Clenden Troft ist — euer Meister ist ein eitler feige herziger Prahler.

M. Moor. Weib, was fagft du? (Die Nauberwenden fich ab). Um alf a. Kein Freund? Auch unter diesen nicht ein Freund? (Sie fieht auf). Nun benn, so lehre mich Dido ster: ben! (Sie will gehen, ein Rauber gielt).

M. Moor. Salt! Bag'es - Moors Geliebte foll nur burch Moor fierben! (Er ermortet fie).

Die Manber. Sauptmann, Sauptmann! Das machft bu? Bift du mahnfinnig worden?

M. Moor caufeen Leichnam mit fiarrem Blich. Sie ist getrofe fen! Dies Inden noch, und dann wird's vorben seyn — Nun, sehr boch! Habt ihr noch was zu fordern? Ihr opferetet mir ein Leben auf, ein Leben, das schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abscheit und Schande — Ich hab' euch einen Engel geschlachtet. Wie, sehr doch recht her! Send ihr nunmehr zustrieden?

Grimm. Du haft beine Schuld mit Bucher bezahlt. Du haft gethan, was fein Mann wurde fur feine Ehre thun. Komm jeht weiter!

M. Moor. Sagft du das? Nicht mahr, bas Leben einer Seiligen um bas Leben der Schelme, es ift ungleicher

Laufch? — Dich fage euch, wenn Jeder unter euch aufs Blutgerufte ginge, und sich ein Stuck Fleisch nach dem andern mit
glüchender Jange abzwicken lieste, daß die Marter eils Sommertage dauerte, est wiegte diese Thranen nicht auf. Mit
buerm Gelächer. Die Narben, die bohmischen Walder! Ja,
ia! Diest mußte freilich bezahlt werden.

Schwarz. Sen ruhig, Hauptmann! Komm mit uns, der Anblick ift nicht für dich. Führe uns weiter!

M. Moor. Halt—Noch ein Wort, ch' wir weiter gehn—Merfet auf, ihr schadenfrohen Schergen meines barbarischen Winks — Ich hore von diesem Run an auf, euer haupt: mann zu senn — Mit Scham und Grunen log' ich hier dies sen blutigen Stab nieder, worunter zu freveln ihr euch bezechtigt wähntet, und mit Werken der Finsterniß dies himmlische Licht zu besudeln — Gehet hin zur Nechten und Linken — Wir wollen ewig niemals gemeine Sache machen.

Rauber. Sa, Muthlofer! Wo find beine hochflie; genden Plane? Sind's Seifenblafen gewesen, die benm Hanch eines Weibes gerplagen?

M. Moor. Düber mich Narren, ber ich wähnte, die Welt durch Greuel zu verschönern, und die Gesehe durch Gestolisseit aufrecht- zu halten! Ich nannte es Nache und Mecht — Ich maßte mich an, o Vorsicht, die Scharten deie nes Schwerts auszuwehen und beine Partheilichkeiten gut zu machen — aber — o eitle Kinderen — da sieh' ich am Rande eines entsehlichen Lebens, und ersahre nun mit Jahn: flappern und heulen, daß zwen Menschen, wie ich, den ganzen Ban der sittlichen Welt zu Grunde richten würden. Gnade — Gnade dem Knaben, der Dir vorgreisen wellte — Dein eigen allein ist die Rache.

Du bedarsst nicht des Menschen hand. Krevlich steht's nun in meiner Macht nicht mehr, die Vergangenheit einzuhosten — Schen bleibt derdorben, was verdorben ist — Was ich genurzt habe, fieht ewig niemals mehr auf — Aber nech blieb mir etwas übrig, womit ich die beleidigten Gesehe verschnen, und die mishandelte Ordnung wiederum beiten kann. Sie bedarf eines Opfers — eines Opfers, das ihre unverlesbare Maiestat vor der ganzen Menscheit entsalztet — dieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muß für sie des Todes serben.

Ranber. Nehmt ihm ben Degen weg - Er will fich umbringen.

Moor. Thoronihr! Zu ewiger Blindheit verdammt! Meint ihr wol gar, eine Todiunde werde das Acquivalent gegen Todiunden jenn? Meint ihr, die Harmonie der Welt werde durch diesen gottlosen Miklant gewinnen? (Wiri in nen seine Wassen verächtich vor tie Tube). Er soll mich lebendig haben. Ich gehe, mich selbst in die Hande der Justiz zu überliefern.

Rauber. Legt ihn an Retten! Er ift rafend worden.

M. Moor. Nicht, als ob ich zweiselte, sie werde mich zeitig genug finden, wenn die obern Mächte es so wollen. Wer sie möchte mich im Schlaf überrumpeln, oder auf der Flucht creifen, oder mit Zwang und Schwert umarmen, und dann ware mir auch das einzige Verdienst entwischt, das in mit Willen für sie gestorben bin. Was soll ich, gleich einem Diebe, ein Leben länger verbeimlichen, das mir schen lange im Nathe der himmlischen Wächter genommen ist?

Manber. Last ibn bir wen! Es ift bie Gres. Mann: Sucht. Et e. . in Leben an ettle Bewunderneg ang.

M. Moor. Man konnte mich barum bewundern. (Nach einigem Nachunnen). Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herüberkam, der im Tagelohn arbeitet und eilf lebendige Kinder hat — Man hat tausend Louisdore geboten, wer den großen Ränber lebendig liefert. Dem Mann kann geholfen werden. (Er geht ab).

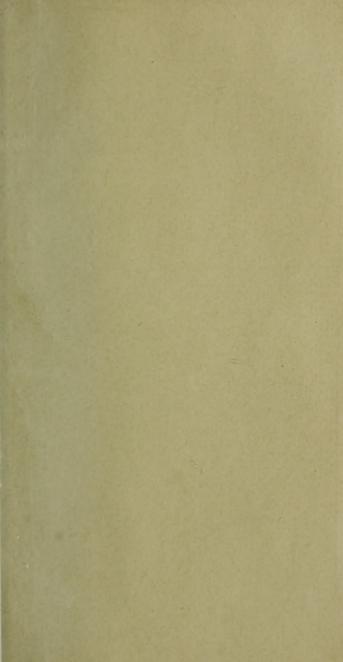



S554

Author Schiller, Friedrich von

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat, "Ref, Index File" Made by LIBRARY BUREAU

